Das Abonnement auf dies mit Ausnahme ber Sonntage täglich erscheinende Blatt beträgt vierteljährlich für die Stadt Pofen 15 Thir., für gang Preußen 1 Thir.

Bestellungen nehmen alle Poftanftalten bes In- und Auslandes an.

241 Sgr.

(1) Sgr. für die fünfgefpal-

tene Beile oder beren Raum; Reflamen verhältnigmäßig bober) find an die Expedi-tion zu richten und werben für die an demfelben Tage ericheinende Rummer nur bis 10 Uhr Bormittage angenommen.

#### Amtsiches.

Berlin, 26. Jan. Se. R. H. ber Prinz-Regent haben, im Namen Sr. Majeftat bes Königs, Allergnäbigft gerubt: Dem Minister bes K. Hauses, von Maffow, das Kreuz ber Großtomthure bes K. Haus-Ordens von Dobon Massollern in Brillanten zu verleihen; auch dem zur Zeit dei dem Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten beschäftigten Legationssekretär von Kafte die Erlaubniz zur Anlegung des von des Kaisers von Destreich Masselfät ihm verstehenen Ordens der eisernen Krone dritter Klasse zu Berlin ist zum K. Kreis-Baumeister ernannt und demselben die Kreis-Baumeisterstelle zu Cammin

verlieben worden.
Der bei der Wilhelmsbahn angestellte Bahukontroleur Hermann Mer-tens zu Katibor ist zum K. Bahnkontroleur ernannt worden.
Der bisherige Kreisrichter Holzapsel in Büren ist zum Rechtsanwalt bei dem Kreisgericht in Paderborn und zugleich zum Notar im Departement des Appellationsgerichts daselbst, mit Anweisung seines Wohnsitzes in Büren,

Angefommen: Der General - Major und Direttor bes Allgemeinen Rriegebepartemente, won Boigts - Rhe p, von Frankfurt a. D.

Rr. 22 des "St. Ang. s" enthält ein Erfenntniß des K. Gerichtshofes zur Enticheidung der Kompetenzkonflitte vom 23. Juni 1858, daß, wenn von einer Drudschrift, deren Inhalt von der betr. Gerichtsbehörde für strafbar erachtet und auf deren Bernichtung deshalb erkannt worden ist, nachträglich bei einer Privatperson Eremplare vorgefunden und polizeilich in Beichlag genommen werden, von dem Besiger zwar nicht auf Rückgabe derselben, wohl aber auf Entschädigung dafür im Rechtswege geklagt werden kann.

## Telegramme ber Bojener Zeitung.

Bien, Dienstag, 25. Jan. Gine hier eingetroffene Depejche aus Belgrab vom hentigen Sage melbet, bag ber Erabifchof und Metropolit Beter Joannobic fich in ein Rlo= fter gurudgiehe. Die Unterftaatefefretare Bivanovich und Ditolich, fo wie ber Raffationerath Anezevich und ber Dajor Bach find proftribirt. Man erwartet einen Bechfel ber Ber= fonen in vielen Memtern.

Turin, 24. Jan. Rachdem geftern die feierliche Berlobung ber Pringeffin Klotilbe mit bem Pringen Napoleon stattgefunden, wird am nächsten Sonntage die Bermählung gefeiert werden und die Abreife der Neuvermahlten am Montage über Genua und Marfeille nach Paris erfolgen. Bon Seiten Englands ift der fardinischen Regierung eine Rote überreicht worben, welche eine friedliche Bolitif anrath.

# (Eingegangen 26. Januar, 8 Uhr Mgns.) Deutschland.

Preufen. (Berlin, 25. Jan. [Bom Gofe; Ernen= nungen ac.] Der Pring-Regent ließ fich heute Morgen von dem General v. Manteuffel Bortrag halten, arbeitete alsdann mit dem Minifter v. Schleinis und empfing darauf den Generalmajor v. Boigts-Rhes, der, wie Sie bereits mitgetheilt, zum Direktor des allgemeinen Kriegsdepartements ernannt worden ist, und, wie ich höre, seine neue Stelle icon morgen antreten wird. Mittags empfing der Pring-Regent den neu ernannten ichwedischen Gesandten, Baron Jaerta, im Beisein des Ministers des Auswärtigen, v. Schleinig. Um 2 Uhr hatte die Deputation des Abgeordnetenhauses, geführt von dem Präsidenten Grafen v. Schwerin, die hohe Ehre, die Adresse auf die Ihronrede zu überreichen. Der Prinz-Regent unterhielt fich langere Beit mit ben Mitgliedern der Deputation, na= mentlich mit dem Präsidenten Grafen v. Schwerin, und sprach das Vertrauen zu dem Landtage aus, denselben immer in gutem Ginvernehmen mit der Regierung zu erblicken und bereit zu finden, deren Intentionen zu unterstüpen. Mit der Berficherung feiner besondern Huld und Gnade entließ der Pring-Regent die Deputation, mit der auch der anwesende Ministerpräsident Fürst von Hohendollern einige freundliche Worte gewechselt hatte. Als die Deputation das Palais verlaffen, machten die hoben Berrichaften eine Spazierfahrt nach dem Thiergarten; auch der Prinz Friedrich Wilbelm zeigte sich dort mit seiner Gemahlin. Bald nach 4 Uhr war im Palais des Pring-Regenten Tafel; an derfelben erschienen der Gürft von Sobenzollern mit feiner Gemablin, der Fürft von Carolath-Benthen und andere fürstliche Personen, so wie die Minister b. Auerswald, v. Schleinig, der schwedische Gesandte v. Jaerta und mehrere Landtagsmitglieder. Zu den lebenden Bildern, welche am Geburtstag der Frau Prinzessin Karl gestellt werben sollen, und zu dem französsischen Lustypiele, welches zur Feier des Tages zur Aufsührung kommt, sand gestern im Palais des Prinzen Karl die erste Prode statt. Der Erdprinz von Hohenzollern, welcher dabei mitwirft, sam darum Abends von Potsdam nach Berlin. Die Frau Prinzessin Karl besand sich in der Theesteller Aufschleiber Aufschleiber Berlinzen. gesellschaft beim Prinz-Regenten. — Das dem hiesigen Kaufmann Gilka gehörige, in der Nähe von Zehlendorf gelegene Gut Dahlen, soll für den Kauspreis von 100,000 Ehlrn. in den Besit des Prinzen Friedrich Karl übergegangen sein. — In einigen Wochen wird der Generalkonsul v. Minutoli aus Spanien hier eintressen. Wie es beift, erhalt berfelbe eine andre Beftimmung und fehrt, was auch in feinen Winichen liegen foll, nicht wieder auf feinen Poften gurück. Der General v. Le Blanc Souville, Kommandeur der 28. Inf. Brigade, ist zum Nachfolger des Generals v. Voigts-Mbet in Frankfurt a. D. etnannt worden; die 28. Inf. Brigade hat der Oberst v. Winning erhalten, und deffen 28. Inf. Regiment ist auf den bisherigen Kommandanten von Minden, Dberft v. Schlegell, übergegangen. Der Oberft Ilgner, welcher auf seinen Bunsch eine Kommandantur erhalten und nach Minden versetzt worden ist, macht

bereits seine Abschiedsbesuche. Heute sinden bei den Ministern v. d. Heydt und v. Patow Soireen statt. — In den königlichen Theatern wurde am vergangenen Sonntage das Publifum durch das erste Erscheinen einer von Hrn. Litsaß herausgegebenen neuen "Theater-Imischenafts-Zeitung" überrascht. Das Blatt enthält den betreffenden Theaterzettel, dazu ein buntes, vorzugsweise auf Bühnen- und andere lotale Runftangelegenheiten bezügliches Feuilleton, und auf der Rucheite die Unuoncen, die in dem Litfaf'ichen Tages= Telegraphen erscheinen.

Lelegraphen erschenen.

— [Der Staatshaushalts Etat für das Jahr 1859. II.]

2) Die Forstverwaltung. Mit Rücksicht auf die Resultate der wirklichen Einnahmen und Ausgaben in den legten Jahren hat die Einnahmen sin Holz und für Rebennuhungen erhöht werden können. Außerdem hat bei den vermischten Einnahmen, hauptsächlich durch den Jutritt der Pensionsbeiträge von den Besoldungserhöhungen ein etwas höherer Ansah gemacht werden können, so daß im Gauzen eine Mehreinnahme von 255,000 Ehlen, sich ergiebt und die Einnahmen aus den Forsten überhaupt auf 6,325,000 Ehlen, abschließen.

Dagegen haben die Ausgabesonds (1858: 2,937,000 Ehlen, abschließen.

Dagegen haben die Ausgabesonds (1858: 2,937,000 Ehlen, die Hauflaufwandes-Eurschädigungen der Gehälter und der unzusänglichen Dienstaufwandes-Eurschädigungen der Ibersörster, die Holzhauerund Rückerlöhne, die Passibverweitung Berwaltungsabgaben zusammen um 128,000 Ehlen, verstärft werden müssen, wodern der Neitherwaltung

und Autertoften und sonstigen Verwaltungsabgaben zusammen um 128,000 Thir. verstärft werden müssen, wodurch der Neinertra a der Forstverwaltung um 127,000 Thir. sid vernindert und mit 3,260,000 Thir. abschließt. Davon geben noch ab 177,000 Thir. zu einmaligen außerordentlichen Ausgaben (gegen 1858 13,000 Thir. weniger), und zwar zur Absöfung von Forstserviltuten: 150,000 Thir., zur polizeimäßigen Inftandsehung der durch die Staatsforsten schwerenden Kommunikationswege: 15,000 Thir., Prämien zu Chaussebauten, bei welchen die Forstverwaltung betheiligt ist: 12,000 Thir.

3) Bei den Einnahmen aus Ablösungen von Domänengefällen und aus Verkäusen der letten Inden ein nehmen eine Korstserwaltung betheiligt ist: 12,000 Thir.

4) Bei der Eentralverwaltung für Domänen und Forsten ist der auf die Erfabrungen der letten Inden ebegründete vorsährige Ekatsansap von 1,000,000 Thir., unverändert beibebatten.

4) Bei der Eentralverwaltung für Domänen und Forsten ist die Einnahme auf 1884 Thir. (gegen 1858 um 14 mehr) veranschlagt. Zum Ankause von Grundläusen, so wie zur Entlastung der Domänen und Forsten, namentlich durch Ablösung der Passilventen, sind, wie früher, unter den einmaligen und außerordentsichen Ausgaben 70,000 Thir. vorgesehen.

5) Die direkten Steuern sind in der Einnahme auf 26,029,958 Thir., gegen das Borjahr um 606 300 Thir. mehr und in der Ausgabe auf 1,056,880

gegen das Borjahr um 606,300 Thir. mehr und in der Ausgade auf 1,056,880 Thir. oder 38,138 Thir. mehr veranschlagt, so daß der Reinsderschup auf 24,973,078 Thir. oder gegen das Borjahr um 568,162 Thir. bider fich berechnet. Nach dem Bordericht zu dem Staatshaushalts Stat gaben bei dem fortdauernden Steigen die ser Einnahmen die Durchschnittserträge aus den letzten 3 Jahren keinen Auhalt für die Statsansätze. Es sind deshald denselben ebenso, wie in den früheren Jahren, die neuesten Veranlagungen und zwar für das Jahr 1858 zu Grunde gelegt worden.

Darnach sind veranschlacht.

| Varnach fino veranschlagt:        | alfo 1859                     |
|-----------------------------------|-------------------------------|
|                                   | 1858 1859 höher um            |
| Die flaffifigirte Gintommenfteuer | 2,903,000. 3,025,000. 122,000 |
| die Grundsteuer                   | 0,222,68610,224,690           |
| die Rlaffensteuer                 | 8,581,000 8,836,000 255,000   |
| Die Gewerbesteuer                 | 3,084,000 3,219,000135,000    |
| die Eisenbahnabgabe               | 609,674 699,625 89,951        |

Diefen Mehreinnahmen fteben Mehrausgaben im allgemeinen 

gegen das Jahr 1858 herausstellt.

6) Die indirekten Steuern, in der Einnahme auf 34,372,816

| Ehlr., also gegen 1858 um ?<br>Erhöhungen im Einzelnen n | 2,058,556 2511 | r, mehr veran  | ischlagt, weisen folgen        |
|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------------------|
| Es sind veranschlagt di                                  | Ginnahmen      | ana cond ; as  | gegen 1858                     |
| den Eingangs-, Ausgangs-                                 | Culturium      | 19000 ping ka  | her weniger                    |
| und Durchgangs-Abga-                                     | neres trai     | NI DOT         | ther meniger                   |
| benau                                                    | f 12,700,000 3 | Eblr. 330 00   | OThir.                         |
| den Uebergangs-Abgaben                                   | 12,100,00      | (300,00        | CALL STREET WHILE              |
| von vereinsländischem                                    |                | Brent 24       |                                |
| Wein, Most und Ta-                                       | er wan ere uit |                | in durandiament rai            |
| bat                                                      | 190,000        | " crestant     | 10 manual dalle w              |
| der Rübenzudersteuer "                                   | 3,548,000      | 1,058,000      | ) " Illiminute in              |
| den Miederlages, Rrabns                                  | tad, Buntani   | 1010 3014 1    | of animinates of               |
| Waage, Blei-, Bettel-                                    | udbalt afeli   | nachtigen de   | tegierung einen r              |
| und Siegelgeldern                                        | 64,000         | " DIDT 3,000   | feateruma, falks (             |
| den fautionemäßigen                                      |                |                | admost more trager             |
| Schifffahrts - Abgaben "                                 | 413,000        | #              | 18,000 201T.                   |
| der Branntwein-Steuer                                    | .5031101 317   | anam ienila    | mu sage usans                  |
| und Uebergangs - Ab-                                     | 113031401390   | 330 01060 2    |                                |
| gabe von Branntwein .                                    | 6,540,000      | 190,000        | conlandern, umd,               |
| der Braumalz - Steuer                                    |                |                |                                |
| und Nebergangs - Ab-                                     | 1 150 000      |                |                                |
| gabe von Bier                                            | 1,150,000      | , 105,000      | ) construction of the state of |
| der Steuer vom inländi-                                  | 190,000        | 97.000         | manage maffelfaran             |
| der Steuer vom inländi-                                  | 120,000        | 27,000         | a gone and so                  |
| schen Tabaksbau "                                        | 120,000        |                | 9,000                          |
| der Mahlsteuer.                                          | 1,270,000      | , 100.000      | and Door Dinner                |
| der Schlachtsteuer "                                     | 1,300,000      | 93,000         |                                |
| der Stempelsteuer "                                      | 4,160,000      | 70,000         |                                |
| den Chausseegeldern "                                    | 1,328,000      | 20,00          |                                |
| ben Brud-, Sahr- und                                     |                | IN HIS REAL A  | Herefile occurrent             |
| Dafengelbern, Strom-                                     |                | trainen den    | do, one Seiviner               |
| und Kanalgefällen "                                      | 1.015,000      | 73,00          | or Begieres lovi               |
| den Sphothefens und Ges                                  | miduo vod T    | STREET STREET  | le Coffmanner im               |
| richtsschreibergebühren "                                | 173,000        | 2,00           | 0 "                            |
| ven Strafgeldern                                         | 80,000         | And Grant 1156 | The training of the same of    |
| verichiedenen anderen Gin-                               | HAUS MAG       | पामधा अभि      |                                |
| nahmen                                                   | 196,816        | 14,55          | (d) all. Det (411)             |
|                                                          |                |                |                                |

1 2,058,556 Thir in Summa alfo bober . . . in Summa also höher ...... 2,058,556 Thir. Die bedeutende Steigerung bei der Rübenzuckersteuer hat zum Theil in dem vermehrten Rübenverbrauche, zum Theil darin ihren Grund, daß durch die Verordnung vom 31. Mai 1858 die Steuer für den Centner Rüben von 6 Sgr. auf 71/2 Sgr. erhöht worden ift, wodurch eine Mehreinnahme von ca. 591,000

2,085,556 Thir. 27,000 Thir.

Die Ausgaben find im Allgemeinen auf 4,386,816 Thir. oder um 197,556 Thir. gegen 1858 höher veranichlagt. Es fallen davon 136,085 Thir. Mehrausgaben auf die Erhöhung der Besoldungen und Pferdegelder für die Beamten bei den Provinzial-Steuerverwaltungen, so wie bei den Joll- und Steuerämtern. Außerdem tritt bei den Kosten sonstiger Lokalverwaltungen eine Mehr

ausgabe von 31,665 Thir. bervor, wovon jedoch 30,160 Thir. auf die Roften dusgade von 31,665 Lyte. hervot, wovon 1edoch 30,160 Chie. auf die Koften der Eisenbahnverwaltung im Ruhrverter Dasen fallen, bei welcher sich die Einnahmen um denselben Betrag erhöht haben. Die übrigen Wehrausgaben von ca. 30,000 Thir. sind im Weientlichen durch die nothwendig gewesene Verstärtung des Steuer-Aufsichtsperionals veranlaßt. Der Ueberschuß bei den indirekten Steuern hat sich demnach gegen den vorsährigen Etatssay von 28,125,000 Thir. um 1,861,000 Thir. erhöht, und stellt sich demnach für das Kahr 1859 auf 29,986,000 Thir.

28,125,000 Lott. um 1,351,000 Egte. Erst. 25,000 Lott. Bau 1859 auf 29,986,000 Thir. Bu einmaligen außerordentlichen Ausgaben sind zum Bau von Steuer-Dienstgebäuden 81,200 Thir. (gegen 1858 19,273 Thir. mehr) in Anjak

Das Salzmonopol ift in der Ginnahme auf 8,924,740 Thir. ober um 112,760 Thir. geringer gegen das Jahr 1858 veranschlagt, was in dem seit dem Jahre 1856 verminderten Satzdebit seine Begründung sindet. Die Ausgaben betragen 3,190,740 Thir. (gegen 1858 59,772 Thir. weniger), und es stellt sich demuach nur ein Neberschutz von 5,784,000 Thir. (gegen 1858 52,988

stellt sich demnach nur ein Neberschuß von 5,784,000 Thir. (gegen 1858 52,988 Thir. weniger) heraus. Da ertravrdinäre Bedürfnisse sich 1859 nicht zu befriedigen, so ist der vorsährige Bedarf von 36,998 Thir. von dem Etat abgeset.

8) Die Lotterieverwaltung enthält im Etat einen Weinder ertrag von 2300 Thir., hauptsächtich in der geringeren Einnahme von dem Erfaß oder Freilodien bestehend, und eine Minder-Ausgabe von 800 Thir. an sächlichen Berwaltungskosten, es hat sich demnach der Ueberschuß um 1500 Thir. vermindert, und beträgt bei einer Einnahme von 1,311,800 Thir. und einer Ausgabe von 109,300 Thir., im Ganzen 1,202,500 Thir.

9) Bon dem Seehandlungs. In stitut sind wie im vorigen Jahre an Einnahmen 200,000 Thir. angesett, die Ausgaben im Betrage von 58,685 Thir. aber vor der Linie demeilt, da sie aus den eigenen Einnahmen des Instituts bestritten werden. Nach dem vorigen Etat betrug die Ausgabe 59,786 Thir.

tuts befritten werden. Nach dem vorigen Etat betrug die Ausgabe 59,786 Thir., es ist mithin für 1859 eine Erparnis von 1101 Thir. eingetreten, welche von weggefallenen Pensionen herrührt.

10) Die Preußische Bank. Der Gewinn-Antheil des Staats hat nach

10) Die Preußische Bank. Der Gewinn-Antheil bes Staats hat nach Durchschnitts-Berechnung aus den Jahren 1855/57 437,944 Thlr. betragen, und ist dieser Betrag Behufs Abrundung der Schlüßumnien mit 437,865 Thlr. in den Etat aufgenommen. Dazu treten: An Zinsen von dem Einschlüßkapitale des Staats: 64,225 Thlr. und an Zuschuf zur Verzinfung und Tilgung der Staatsanleihe de 1856: 621,900 Thlr., so daß demnach die Einnahme überhaupt 1,124,000 Thlr. oder 38,000 Thlr. mehr gegen 1858 beträgt.

11) Die Münze. Unter Berücklichtigung des durch die Aussührung des Münzvertrages vom 24. Zanuar und des Gesehse über das Münzwertrages vom 24. Vanuar und des Gesehse über das Münzwertrages vom 24. Vanuar und des Gesehse über das Münzwertrages vom 26. Vanuar und des Gesehse über das Münzwertrages vom 26. Vanuar und des Gesehse über das Münzwertrages vom 26. Vanuar und des Gesehse über das Münzwertrages vom 26. Vanuar und des Gesehse über das Münzwertrages vom 26. Vanuar und des Gesehsen der Gesehr des Gesehsen der Gesehsen

von: 85,128 Thir., mithin gegen den bisherigen Ctatsanfaß von 77,960 Thir.

12) Die Allgemeine Kassenwerwaltung. In dem Etat für 1859 erscheint eine Wehr-Einnahme an Pensionsbeiträgen von 47,000 Thlen., an extraordinären Juschüffen von 1,342,000 Thlen., zusammen von 1,389,000 Thlen., dagegen ein Ausfall bei den verschiedenen Einnahmen von 38,939 Thlen., mithir im Einzele und Wehre Einnahmen von 38,939 Thlen., mithir im Einzele und Wehre Einzele und Verlage und Wehre Einzele und Verlage bagegen ein Ausfall bei den verichtevenen Einnahmen von Is, von Ericht, indehin im Ganzen eine Mehr-Einnahme von 1,350,061 Thirn. Die Erröhung des Einnahme an Pensionsbeiträgen wird durch die allgemeine Verbesserung des Diensteinkommens der Beamten veranlaßt, und die Mehr-Einnahme an ertraordinären Jushpüsser des dadurch gebildet, daß zur Verstärfung des Konds
zu einmaligen und außerordentlichen Ausgaben aus den in dem Jahren 1856 und Ausgeben aus die Angebrichtlichen Ausgeben aus den in den Japren 1596 und Thirn, und aus dem Betriebsfonds der Auseinandersegungsbehörden ein Betrag von 50,000 Thirn, zusammen: 1,350,000 Thir, veu in Ansag gebracht, dagegen von dem vorsährigen Zuschusse und dem Preußischen Landes-Unterstützungsfonds 8000 Thir, abgeset worden sind. Die Einnahmen pro 1859 betragen ihrerkaupt 1,775,869 Thir.

- [Das Unterrichtsmejen in Preugen; Dr. Bed haus.] Das eben erschienene erfte (Januar-) heft bes neu ge-

grundeten, im Auftrage des Unterrichtsminifters, unter Benugung amtlicher Quellen, von dem Geh. Ober-Reg. Rath Stiehl berausgegebene "Centralblatt für die gesammte Unterrichtsverwaltung in Preußen" enthält u. A.:

1) Eine Zusammenjtellung Betreffs der Frequenz sämmflicher preußischer Landenweiserstäten. Diese beträgt im laufenden Winterhalbjahr 4383 immatrikulirte Studirende, 47 mehr als vor 5 Jahren. Davon zühlten die theologischen Kakuktäten 1530 (97 Ausländer), die juriftischen 933 (130 Ausländer), die medizinischen 770 (92 Ausländer), die philosophischen 1150 (277 Ausländer). 2) Die Beleuchtung der sormell rechtlichen Seite, von welcher aus das Unterichtsminisserium den von ber juriftischen Kakuktät zu Bonn gefasten Beschlußdem Dr. Bechaus die venia docendi zu entziehen, deitätigen muste. Es beist in diesem Ausländer: "Auf eine materielle Entscheung über den Fakuktätsbeschlußeinzugehen und nach dem Austrage des Dr. Bechaus der Fakuktätsbeschlußeinzugehen und nach dem Austrage des Dr. Bechaus der Fakuktät die Verlängerung der licentia docendi auf weitere 4 Jahre auszugeden, hat der Ninister sich nicht sir besugt erachten können. Die Frage, od die licentia docendi des Dr. Bechaus zu verlängern sei, ist von der Fakuktät allein zu entscheiden ... Es ist allgemein gültiger Grundsaft, daß die Regierung die Julassung eines Privatdozenten zwar abwenden, nicht aber dazu übergehen kann, die Gründe, auß denne eine Fakuktät die Ursache, zur Privatdoskind verschaus ichen Verschaus ich en Eechens der Fakuktät und ist sieter alleinigen Beschlußnahme überschiffen worden ... Die Unnahme, welche in der Dr. Bechaus ichen Beschwerdeschrift hervorleuchtet, als könnte den Privatdozenten ihre Eizenz nur in ähnlicher Beise entzogen werden, wie den Beanten ihr Annt, ist nicht balkbar, da die Privatdozenten feine Beanten, wie den Beanten ihr Mnnt, ist nicht balkbar, da die Privatdozenten feine Beanten sien nachen die beschien ein sirrte Stellung 1) Gine Bufammenftellung Betreffe ber Frequeng fammtlicher preugifcher da die Privatdozenten keine Beamten sind, noch überbaupt eine firirte Stellung haben. In diesen Erwägungen haben die von dem Ministerium in der Sache des Dr. Bechaus ergangenen Entscheidungen ihre Begründung sinden müssen. Eine andere Frage ist und wird weiterer Erwähung vorbehalten bleiben müssen, bes Dr. Bechaus ergangenen Entscheddungen ihre Begrundung finden müssen. Eine andere Frage ist und wisch weiterer Erwägung vordehalten bleiben müssen, ob es angemessen erscheinen kann, auf eine Neuerung der in Rede stehenden, nur in den Statuten der Bonner und Breslauer Universität enthaltenen Bestimmung Bedacht zu nehmen." 3) Statistische Nachrichten über das Elementarschulwesen im prensischen Sanden betrug, nach der Jahlung von 1855, die Einemohnerzahl 17, 190,575, die Jahl der schultschussen Kinder 2,943,251, wovon 1,830,782 evang., 1,069,687 kah., 35,374 jüdische und 7408 Dissidenten (leptere sind nur in Westsalen und Sobenzollern nicht vorhanden). Die Jahl der Schulen betrug 24,292 mit 35,513 Kassen, der Schüler 2,758,482, der angestellten Lebterug 24,292 mit 35,513 Kassen, der Schüler 2,758,482, der angestellten Lebterug 24,292 mit 35,513 Kassen, der Schüler 2,758,482, der angestellten Lebterug 24,292 mit 35,513 Kassen, der Schüler 2,758,482, der angestellten Lebterug 24,292 mit 35,513 Kassen, der Schüler 2,758,482, der angestellten Lebterug 24,292 mit 35,513 Kassen, der Schüler 2,758,482, der angestellten Lebterug 24,292 mit 35,513 Kassen, der Schüler 2,758,482, der angestellten Lebterug 24,292 mit 35,513 Kassen, der Schüler 2,758,482, der angestellten Lebterug 24,292 mit 35,513 Kassen, der Schüler 2,758,482, der angestellten Lebterug 2,524 L klasse 78, in den Privatischulen dagegen 30 Kinder. Die Gehalte der Elementatlehrer sind von 1852—57 um 426,862 Thir. verbessert worden, wovon 381,090 Thir. aus Mitteln der Gemeinden und 45,772 Thir. aus Stiftungssonds. Neben erheblichen Indvendungen aus Centrals und anderen Fonds sind zu außerordentlichen Unterstützungen in den Jahren 1855—57 jährlich 35,000 Thir. durch

den Staatshaushaltsetat bewilligt worden.
— [Obertribunals = Entscheidung.] Das neueste Juftizministerialblatt enthält ein Erfenntniß des Obertribunals, monach die Rechtsanwalte, welche einem Angeklagten als Vertheidiger in erfter Inftang gur Geite geftanden haben, für befugt erachtet werden, auch ohne deffen Auftrag gegen das ergangene Erfenntniß das Rechtsmittel der Appellation anzumelden und die Rechtferti=

gung derfelben bei dem Gericht einzureichen.

[Clifabeth v. Arnim], als Schriftstellerin unter dem Namen Bettina bekannt, ist am 20. d. M. hier gestorben. Eine Schwester des bekannten Romantifers Clemens Brentano, war sie 1785 in Frankfurt a. M. geboren, stand also im 74. Lebensjahre. Ihr Gatte, Joachim (Achim) v. Arnim, deffen Werke sie später mit Wilhelm Grimm herausgegeben, war nächst Ludwig Tied mohl der bedeutenoste Dichter der romantischen Schule. Er hat, wie Joseph v. Eichendorff ihm nachrühmt, die Romantik am reinsten und gesundesten repräsentirt. Vier Jahre nach dem Tode Arnim's (er starb am 21. Januar 1831) ließ Elijabeth v. Arnim unter dem Namen Bettina die drei Bande von "Göthe's Briefwechsel mit einem Kinde" ericheinen. Das Buch machte damals Aufsehen und wurde vielfach gesen; wie man weiß, ist die Echtheit dieses Briefwechsels später vielfältig angezweifelt worden, so neuerdings von Lewes, dem englischen Biographen. Ihrem "Brieswechsel" folgte 1840: "Die Günderode", dann 1843: "Dies Buch gehört dem König", "Ilius Namphilius und die Ambrosia", ". i. w. Eine Tochter Bettina's ift in den letten Jahren gleichfalls als Schrift= ftellerin aufgetreten und hat zwei Bande Dramen herausgegeben.

- [Entzifferung der alten Notenschrift.] Bie ein St. Gallener Blatt mittheilt, hatte der P. Anselm Schubiger in Ginfiedeln eine febr intereffante Entdedung gemacht. Es ift ihm nämlich gelungen, den Schlüffel zur Entzifferung und zum Verständniß der Notenschrift des alten Kirchen= und Choralgesan= ges aufzufinden, und er hat diese Entdeckung in seiner jo eben erichienenen Schrift über die berühmte Sangerschule in dem Kloster des St. Gallus vom 8. bis 12. Jahrhundert bereits aufs beste ausgebeutet. Es ist namentlich der gelehrte Notker († 912), der eine Menge Kirchenlieder dichtete, welche er selbst in Noten septe und die bald in allen Kirchen der Christenheit gesungen, erst von dem Tridentiner Konzil größtentheils mit anderen Gefängen vertauscht wurden. Bon Notter ftammt unter anderen das ichone Lied:

Sancti Spiritus adsit nobis gratia! (Pr. 3.)

Barmen, 24. Jan. [Realschule.] Unsere Stadtver-ordneten genehmigten in ihrer Sitzung am 11. Januar den Neubau der Realschule nach den von dem Stadtbaumeister Fischer ausgear= beiteten Planen nebst zugehörigem Rostenanschlage vom 28. De= zember 1858 im Betrage von 48,000 Thalern.

Colzow (Infel Bollin), 24. Jan. [Kirchenweihe.] Bor= gestern fand die Beihe unserer neugebauten Kirche statt. Es war für unsere Parochie, in welcher eine Menge von Ortschaften eingepfarrt find, ichon lange bas Bedürfniß eines neuen Pfarrhauses gefühlt worden, da das ältere weder durch feine bauliche Beschaffenheit, noch durch seine Räumlichkeit genügte. Durch die Munificenz Gr. Maj. des Königs war der Gemeinde ein ansehnlicher Beitrag zum Neubau zugesichert worden, doch zugleich die Bestimmung getroffen, daß die alte Rirche, als ein würdiges Denkmal mittelalterlicher Baukunft nicht abgeriffen, sondern möglichst kon= fervirt werden sollte. Die von der Gemeinde aufgebrachten Roften zum Bau belaufen sich auf 1/3, während von Gr. Maj. dem Könige, als Patron der Kirche 2/3 bewilligt wurden. (Nd. 3.)

Gladbach, 24. Jan. [Bevölkerungszunahme.] Unter den Kreisen der Rheinprovinz, deren Bevölkerung in auffallend schneller Bunahme begriffen, zeichnet sich namentlich ber unfrige aus. Die Bevölkerung beffelben betrug nach den hauptzählungen pon 1849: 60,517, von 1852: 65,488, von 1855: 70,287 Einswohner und jeht 75,990; sie hat fich also in 9 Jahren um 25 Prosent vermehrt. Die bedeutendste Zunahme fand in der Bürgerstellt vermehrt. meifterei Gladbach felbft ftatt: von 11,780 auf 12,892, 15,024 und 17,985 Einwohner nach obigen Jahrgängen, was gegen das Jahr 1849 eine Vermehrung von 53 Prozent beträgt. Die durch Merhöchste Genehmigung vom 27. Oftober 1857 neu gebildete Stadtgemeinde Gladbach zählt jest 13,914 Seelen. Bierfen hat nebst den zugehörigen ländlichen Ortschaften 14,074, Rhendt 9792 und Obenfirchen 6887 Einwohner.

Robleng, 23. Jan. [Erftidte.] In dem bei Stolzenfels gelegenen Orte Rapellen erftidten vorgeftern brei Gifenbahnarbeiter im Kohlendampfe. Dieselben, Vater und zwei Söhne von etwa 14 und 16 Jahren und aus Niederfell an der Mosel zu Hause, hatten sich Abends, als sie von der Arbeit in ihre Wohnung zu Ra= pellen zurudgekehrt waren, in einem Ofen, der schadhaft war, ein Feuer von Holzkohlen angezündet, um sich Raffee barauf zu kochen. Bon der Warme angezogen, septen fie fich ganz dicht um den Dfen und ichliefen ein. Als man sie am andern Morgen vermißte und Nach-juchung in ihrer Wohnung anstellte, fand man sie alle drei durch den Roblendampf erstickt todt auf dem Stubenboden liegen, den Bater und einen Sohn ganz dicht noch am Ofen, während der anbere Sohn, wahrscheinlich indem er erwachte, um sich zu retten, die Stubenthur gesucht hatte, wo ihn aber die Lebensgeister ebenfalls verließen und er todt niedersant, indem noch seine eine hand auf der Thürklinke ruhte. (R. 3.)

Kobleng, 24. Jan. [Gnabengeschenk.] Unsere Stadt ift abermals burch einen Beweis der hoben Gnade 3. R. Soh. der Krau Prinzessin von Preugen erfreut worden, indem vor einigen Sagen von Sochftderfelben einem Mitgliede unferes Stadtrathes, welches fich das biefige städtische Armenwesen besonders angelegen fein läßt, und fich auch vielfach um daffelbe verdient gemacht bat, ein namhaftes Geldgeschent zur Bertheilung unter die besonders Bedürftigen mittelft eines fehr huldvollen Schreibens überfandt (Pr. 3.) worden ift.

Roln, 23. Jan. [Gifenbahnverbindungen.] Bon welch hoher Bichtigfeit die Bollendung der Rheinbahn bis Bingen, refp. die Berftellung der Schienenverbindung langs dem gangen linken Rheinufer bis zur Schweig, für den Verkehr auf diefer bedeutenden Reisestraße werden wird, durfte aus nachftehender Rotig erhellen. Gemäß den zwischen den Borftanden der Rheinischen und der Mainz = Ludwigshafener Bahn unlängst in Betreff eines Fahrplanes gepflogenen Berathungen steht schon jest in Aussicht,

Rannar 1859 daß fich vom Beginn der Fahrten zwischen Roblenz und Mainz ab mit dem erften Morgenzuge von Köln (refp. Aachen) am felben Abend nicht nur München, Friedrichshafen, Zürich und Luzern erreichen läßt, sondern daß sogar noch der zweite Morgenzug bis Basel geben wird. Mittelft des letteren Buges würden Reisende, welche in der Frühe um 3 Uhr Minden, um 4 Uhr Emmerich, erst um 1/27 Uhr Aachen verließen, am selben Abend ihr mudes Saupt auf Schweizergebiet niederlegen. Die Reise von Edinburgh bis Zürich (so ziemlich die halbe Länge von Europa) würde mit Be-nutzung der Bahnen über Oftende, Köln, Mainz binnen 48, jene von London nach Burich binnen 36 Stunden gurudgelegt werden, ohne daß bei der fast allenthalben romantischen Lage der Rhein= bahn den Reisenden die mannichtachen Herrlichkeiten der Ufer des ersten der deutschen Ströme entgingen. (R. 3.)

Roln, 24. Jan. [Bevolkerung.] Das Ergebniß der in den erften Koln, 24. zan. [Bevolterung.] Das Ergebnig der in den ersten Lagen des vorigen Monats hier vorgenommenen Volksählung ist nunnehr festgestellt, und es belief sich zur angegebenen Zeit die Eivilbevölkerung unsrer Stadt auf 108,680 Seelen. Da im Dezember 1855 nur 100,468 Sinwohner bier vorhanden waren, so beträgt die Zunahme während der letztverstossen Isahre 8212 Seelen oder beinahe 8,17 Prozent der Zisser von 1855. Unter obigen 108,680 Einwohnern besindhe sich 94,505 Katholiken, 12,050 Evangelische, 2120 Juden und 5 Mennoniten. Seit Dezember 1855 haben sich vermehrt: die Katholiken um 6249, die Evangelischen um 1665, die Juden um 297, die Mennoniten um 28 Seelen oder in anukhernden Prozentischen ausgehrlicht die Mennoniten um 2 Seelen, ober, in annähernden Prozentiäten ausgedrückt, die Katholiken um 71/10, die Evangelischen um 16 und die Fraeliten um 161/3 Proz. Rechnet man der Civil-Bevölkerung noch die Misitär-Bevölkerung mit 4813 Seelen und ferner 944 Wefangene hinzu, fo ergiebt fich für Roln eine Wefammt-

Seelen und ferner 944 Gefangene hinzu, so ergtebt sich fur Koln eine Gefammtzahl von 115,262 Seelen.

— [Klerikalstatistik.] Die Erzdiözese Köln zählte am Schlusse des Jahres 1858 im Ganzen (mit Sinschluß der außerhalb derselben befindlichen) 1566 Diözesan - Priester. Gestorben sind im Laufe des verslossenen Jahres 40 Priester, von denen der jüngste 25 Jahre, der älteste aber 89 Jahre alt war. Im Ganzen erreichten 6 Priester ein Alter über 80 Jahre. Zwei Priester wurden auß der Erzdiözese in eine andere Diözese entlassen. Im erzbischöslichen Priester-Seminar befanden sich im verslossenen Sommer-Halbach ist Oiesen mit Laufenden Minter-Kalbiahr deren Jahl auf 67 eestiggen ist. Die während im laufenden Winter-Halbjahr deren Jahl auf 67 gestiegen ist, Die erste Tonsur nehst den wier kleineren Weihen wurde im Laufender ist, Die Sahrender an 50 Kandidaten der Theologie ertheilt; 52 Kleitter erhielten die h. Subdiakonats - Weihe, 56 Subdiakonats - Weihe, 56 Subdiakonats und eben so viele Diakonen zu Priestern geweiht. Im erzhischielten Konvikt zu Bonn befinden sig gegenwärtig im Ganzen 94 Theologen, von denen 41 erzhischöfliche und 20 landesherrliche Stipendien genießen, während die übrigen 33 Theologen and giegenen Mitteln oder aus anderweitigen Unterstützungen der kaftegisten und 20 landesherrliche Stipendien geniegen, wahrend die übrigen 33 Eheologen ganz aus eigenen Mitteln oder aus anderweitigen Unterstühungen den seiztgesetzten Betrag für den Aussenhalt im Konvikt bestreiten. Das Seminarium puerorum Marianum zu Neuß enthält gegenwärtig 45, das Seminarium Josephinum zu Münstereisel 31 Zöglinge. Im Laufe des verstössenen Jahres sind in unster Erzdiözese vier neue Pfarrstellen errichtet, so wie auch zwölf Vikarien- oder Rektorstellen neu gegründet worden, so daß die Erzdiözese gegenwärtig 775 vollständige Pfarrsysteme zählt. Das Sakrament der Firmung ist im vergangenen Jahre in den Defanaten Roln, Erpel, Königswinter, Lövenich, Malmedy, Mulheim, St. Bith und Wipperfurth im Ganzen an circa 29,000 Firmlinge gespendet worden. Ferner wurden drei neugebaute Kirchen feierlich konsekrirt.

Memel, 24. Jan. [Kanalbau.] Die seit länger als 30 Jahren sehnlichst erwartete Anlage eines Kanals vom Fluß Minge bis zum Drawöhner Fluß, auf welchem Holzflöße und Fahrzeuge mit Umgehung der gefährlichen Windenburger Ece vom Memelftrom aus in das turische Haff gelangen können, scheint jest in Angriff genommen zu werden. Die lette Nummer des hiefigen Kreisblatts warnt vor der Beschädigung und Wegnahme der Mertmale und Signale, welche zur Ausführung der geometrischen Vorarbeiten für den Minge-Drawöhner Kanal in diesem Monate eingerichtet wer= den sollen. Die überaus große Wichtigkeit dieses Kanals für den hiefigen Handel ersieht man daraus, das häufig durch das Zerschla= gen der Solzflöße beim Transporte an jener gefährlichen Stelle des Haffes bedeutende Kapitalien verloren gegangen find. Daß endlich dem Hauptzweige unfres Handels der unentbehrliche Schut gewährt werden foll, kann nur mit aufrichtiger Freude begrüßt werden. (R.H.3.)

Stettin, 25. Jan. [Kuriofum.] Ein hiefiges Handlungshaus hatte von der in Konkurs gerathenen Firma Mundelius und Kollodzienski in Neidenburg 15 Sgr. zu fordern, und natürlich diese Forderung wegen Unbedeutendheit der Summe nicht angemeldet. Der Konfurs wurde durch rechtsfräftigen Afford unterm 14. v. Mits. beendet. Hierauf erhielt vor einigen Tagen das hiefige Haus von den Falliten einen unfrankirten, rekommandirten Brief wofür das Porto 5 Sgr. betrug. Dieser Brief enthielt 5 Wechsel jeden im Betrage von zehn Pfennigen, nach refp. 3, 6, 9, 12 und 24 Monaten gablbar; davon find die erften drei gablbar bei einer Firma in Berlin, gehörig acceptirt und indossirt, die letten beiden jedoch Sola-Wechsel der fallirten Firma, zahlbar in Neidenburg "und allen Orten". (Ofts. 3.)

Deftreich. Bien, 24. Jan. [Die Stimmung] ift hier fortwährend eine sehr erregte, in den militärischen Kreisen, wie im Publifum. Die Haltung der französischen Blätter mehr als die Sardiniens hat eine Erbitterung hervorgerufen, welche der Regierung einen mächtigen Rückhalt giebt. Es ist gewiß, daß die Regierung, falls ber Drang der Umftande energische Entschlusse fordert, vom Lande in einer vielleicht anderwarts überraschend schei= nenden Beife unterftugt werden wurde. Geit mehreren Tagen befinden fich bier die Chefs der verschiedenen Eruppenkorps in Den Kronlandern, und, wie ich vernehme, werden diefelben beinabe taglich in der Hofburg versammelt, wo alle militärischen Maaßregeln, welche die Umstände erheischen können, einer sorgfältigen Berathung unterzogen werden. In sämmtlichen Arsenalen des Neichs wird Tag und Nacht gearbeitet, und die öftreichische Armee steht schon jest beinahe schlagsertig da. Wie die Dinge organisirt sind, kann das heer binnen 4 Wochen fast auf das Doppelte seiner jegigen Starte durch die Ginberufung der Beurlaubten, der Referve und durch die Ausfüllung der Cadres der dritten Bataillone gebracht werden. Go erzählt man in militärischen Rreisen, wo, wie natur= lich, das Gelbstvertrauen den höchsten Grad erreicht hat und man vor Begierde brennt, fich mit dem Feinde zu meffen. Anders ift Die Stimmung im Minifterium der auswärtigen Ungelegenheiten, wo man an der Erhaltung des Friedens nicht im Geringften zweis felt. Graf Buol stattete neulich dem Fürsten Metternich einen Besuch ab. Der Fürst soll die Sachlage als durchaus nicht gefährlich betrachtet und mit einigen treffenden Bemerkungen die Beforgniffe zerstreut haben, welche unser Minister der auswärtigen Angelegen= beiten bezüglich der Haltung bes Rabinets von Gaint-James fallen ließ. (Pr. 3.)

— [Die protestantischen Unterrichtsanstalten in Ungarn.] Die "Presse" schildert in einem Schreiben "von der Donau" die Berhältnisse der protestantischen Unterrichtsanstalten in Ungarn. Wir entnehmen Folgendes: Es droht auf diesem Gebiet ein Zustand einzureißen, der für die Betheiligten selbst jede Drientirung unmöglich macht. Unzweifelhaft war es die Absicht

des Kultusministeriums, die Frage der Ertheilung oder Verweigerung des Deffentlichkeitsrechts nicht über den Kreis der gelehrten Schulen, namentlich der Gymnasien hinausreichen zu laffen. Run wird aber jene ursprünglich so eng begrenzte Maagnahme von den unterstehenden Organen auf immer weitere Kreise, auf protestantijche Schulen jeder Art ausgedehnt. Go wird uns glaubwürdig berichtet, daß der viertlaffigen evang. Bürgerhauptschule zu Preßburg, welche im Sahre 1856 von der f. f. Statthaltereiabtheilung felbit mit dem Rechte bekleidet worden war, Prufungen mit Privatiften abzuhalten und hierauf bezügliche Zeugnisse auszuftellen, neuestens der Charafter der Deffentlichkeit entzogen wurde. Der evang. Kirchengemeinde zu Pucho im Trentschiner Komitate aber wurde in einem Bescheide bedeutet, daß ihre (feit dem Jahre 1784 bestehende) Pfarrschule "eine bloße Privatanstalt sei, die gar nicht geduldet werden solle", und daß "den evangelischen Kindern daselbst hinlänglich Gelegenheit geboten werde, die dortige öffentliche kath. Schule zu besuchen." Gewiß fann es den Intentionen der Staats= verwaltung nicht entsprechen, drei Millionen loyaler Unterthanen in eine Lage verfett zu feben, wo jie jeden Augenblick für den Beftand ihrer mit so vielen und großen Opfern erhaltenen Schulen erzittern muffen. Es ift ein allfeitig dantbar anerkanntes Berdienft der kaiserl. Regierung, dem Unterrichtswesen der anderen Konfessionen einen früher nicht geahnten Aufschwung gegeben zu haben. Wie sollten die Protestanten Ungarns nicht mit Zuversicht darauf rechnen, daß ihre redlichen Anstrengungen in dieser Richtung von Seite der Regierung vielmehr einer Aufmunterung als hemmniffen begegnen werden? Der Grund jener bedauerlichen Reibungen, aus benen auch für die Intereffen des Staates unmöglich etwas Erspriegliches resultiren kann und die nun viele taufend Gemuther schmerzlich berühren, liegt eben in der Unbestimmtheit des Berhalt= nisses der protestantischen Unterrichtsanstalten zum Staate. Dieses aber wird endgültig und befriedigend nur im Wege der Generalfynode festgestellt werden.

[Die öftreichischen Gisenbahnen.] Die Länge ber gegenwärtig im Bau vollendeten öftreichischen Gisenbahnen beträgt 614 deutsche Meilen; davon entfallen 37 Meilen auf Bahnen ohne Lokomotivbetrieb. Im Bau begriffen find Linien in einer Gesammtlänge von 1531/2 Meilen; weitere 194 Meilen find definitiv fichergestellt. Bon den vollendeten Bahnlängen befinden sich 584 1/2 Meilen im Betriebe. Die Eröffnung der ersten Einie geschah 1827. Mit Schluß des Jahres 1837 waren 34, zu Ende 1847 2171/2, zu Ende 1857 481 Meilen im Betriebe. Im Jahre 1858 wurden allein 1031/2 Meilen dem Betriebe übergeben. Die Bahn Berona = Bogen foll erst im Monat Mai dem Berkehr übergeben

merden.

— [Volksählung.] Ueber das Ergebniß der im Jahre 1857 in Destreich vorgenommenen Volksählung ist die "Destr. Korr." im Stande, einer umfassenden authentischen Uebersicht eine Reihe instruktiver Daten zu entnehmen, wobei mir inzwischen zu bemerken sinden, daß dieselben noch nicht auf absolute, zissernmäßig zutressend Richtigkeit Anspruch machen können, indem moch einige Partien dieser wichtigen Arbeit kontrolist und vervollständigt werden müssen. Die Zisser der einisten Westenklicht und vervollständigt werden müssen. Die Zisser der einisten Gesammtbevölkerung Destreichs ergab sich diesmal mit 37,339,012, bei der Volksählung im Jahre 1850—51 nur mit 35,750,620 Seelen. Sie ist solglich während der abgelausenen Jahre um 1,588,392 Seelen gestiegen, und sügt man noch das k. k. Militär nehst der k. k. Gendarmere hinzu, so erhebt sich der jegige Bevölkerungsstand auf beitäussg 38 Millionen, wobei die Zahl der in Destreich domizilirenden Ausländer mit 133,876, die der im Auslände sich aufhaltenden Destreicher mit 114,888, ungerechnet etwa 6000 solche auswärts besindliche Individuen, die keiner insänlichen Gemeinde angehören, bezissfert erscheint. Diese Bevölkerung gliedert sich nach 8,184,843 Wohnspartien und domizilirt in 877 Städten, 970 Vorstädten, 2436 Märkten, 71,420 Dörfern und 5,720,640 Häuser. Bei der vorlezten Zählung ergaden sich um 10 Städte mehr; diese Unterschied ist jedoch nur scheindar und die Volge einer nachträglich vorgenommenen Veröftigung, da zumal einige Märke in Ungarn als Städte mitgezählt worden waren. als Städte mitgezählt worden waren.

Benedig, 19. Jan. [Militartransporte; die Stim= mung; Geldverhältnisse; vom Karneval m.] Bon einem kleinen Ausssluge nach Padua bin ich gestern wieder in die Lagunenstadt zurückgekehrt. Der Train, welcher sonst nur etwas über 11/4 Stunde zwischen beiden Stadten verfehrt, fam geftern erft nach 21/2 Stunden in Benedig an, theils weil die Militärzüge ihn aufhielten, theils weil die administrative Berwaltung der Bahn eben fo schlecht, als die Direttion derfelben ift. Wir haben hier ununterbrochen schone Tage, aber der geftrige war einer der ange-nehmsten. Ich ließ meine Gondel vom Bahnhofe durch den gangen Ranal grande fahren und an der Piazetta landen. Die Dilitär= musik spielte dort, und die ganze Riva degli Schiavoni war mit der eleganten Welt Benedigs angefüllt. Von einigen Bekannten ersuhr ich, daß man gegen Abend drei Bataillone Grenzer erwarte, die gleich per Eisenbahn weiter nach der Lombardei befördert wer= den follen. Die Boltsstimmung in Benedig ift im Gangen nicht mehr so gut, wie sie noch vor Kurzem war; mir scheint, daß das viele ankommende Militar die Gemüther aufregt. Man versichert, daß in den letten Tagen auch in anderen Städten die Stimmung aufgeregter und feindlicher sich gegen Destreich äußern soll; dies habe seinen Grund aber nicht allein in der Ankunst des vielen Mis litars, das der Staliener von jeher haft, fondern auch in gewiffen Nachrichten, die aus Piemont hernberkommen und von Mund zu Mund gehen. Diesen Nachrichten zufolge soll man in Piemont gang ficher auf ben naben Ausbruch eines großen Krieges rechnen. Seit einiger Zeit ift man in Mailand und der ganzen Combardet nicht mehr im Stande gemesen, öftreichische Staatspapiere zu perwerthen. Im Benezianischen war dies noch vor Kurzem möglich. Seit ein Paar Tagen indes weigern fich auch die Geldwechsler im Benegianischen, öftreichische Staatspapiere zu was immer für einem Rurse zu faufen. Ich war gestern absichtlich in Benedig bei einem Paar der ersten Geldwechsler, um zu fragen, ob und zu welchem Rurse man östreichische Obligationen annehme; überall lautete bie Antwort, daß man teine Obligationen oder fonftige Staatspapiere faufe, da man deren ohnehin genug habe (??). Im Berfehr cirfuliren, außer dem Silbergeld öftreichischen Gepräges, weder in der Lombardei noch im Benegianischen Banknoten, und sind felbe nur mit Berluft bei den Wechslern anzubringen. Roch vor Kurzem murden fie gegen den Rennwerth in Gilber umgewechfelt; dies bat jest aufgehört. Da man in Stalien alle Steuern und Staatsabgaben in effettivem Gilbergelde gablen muß und die Raffen fein Gold als Bahlung annehmen, so haben die Zwanziger, weil fie febr gesucht werden, von jeher gegen das Gold ein fleines Agio gehabt, und nur in Kaufläden wurde das Gold bei Einkäusen in vollem Silberwerthe angenommen. — Der Karneval ift in Benedig bereits febr belebt. Gewiffe Rreife wollen dem Bolfe zeigen, daß fie frob und guter Dinge find und fich nicht fürchten. Borgeftern mar wieder großer Ball beim Statthalter. Sämmtliche Damen der italienischen Partei, welche sonft die Balle des Statthalters nicht befuchen, verabredeten fich legthin, auf einem der Balle gu ericheinen. Mehrere derfelben, einmal da, follen fogar soweit gegangen sein, daß fie mit Offizieren getanzt haben, mas ihnen freilich nachgetragen werden wird. Mit diefem großen Opfer, welches die Damen der Italianissimi gebracht haben, glauben sie genug gethan zu ha= ben und meiden nun die Balle des Statthalters. Golche fleine unbedeutende Sachen werfen oft ein helles Streiflicht auf die Situa= tion. - Seute geht im Publifum bier bas Gerucht, Boswillige hätten Cigarren gefauft und jie dann wieder ausgetauscht, nachdem fie dieselben vergiftet. Natürlich werden derlei Gerüchte nur ausgeftreut, um die Leute vom Cigarrenrauchen abzuhalten, da man sich einmal in den Kopf gesetzt hat, das Nichtrauchen für eine Demonstration zu halten. In der That sieht man jest wieder sehr wenige Cigarrenraucher auf der Straße (Pr. 3.)

Babern. München, 24. Jan. [Ueber die Drafiden= tenwahl in der Abgeordnetenkammer] enthält die "Allg. 3tg." zwei Korrespondenzen von hier. Die eine schließt nach Gervorhebung der Zahlenverhältniffe der Mehrheit und der Minderheit mit den Worten: "Die Antwort auf die Appellation, welche das Ministerium binnen vier Jahren bereits zum zweiten Mal durch die Auflösung der Kammern an das Land richtete, ift so klar und deutlich, daß fie gewiß nicht migverftanden werden fann. Wird daffelbe fie richtig auffassen und darnach handeln? Das ift die Frage, die sich Sedermann stellt und welcher man mit Spannung entgegen-sieht." Die andere Korrespondenz spricht gegen den Appellrath Beis in eindringlicher Rede die Erwartung aus, er werde auf das ihm von der Kammer übertragene Chrenamt Bergicht leiften und jo die Krifis heben, die durch seine Erwählung hervorgernfen worben. "Bir durfen um fo mehr hoffen, daß jest herr Dr. Beis, nachdem ihm die moralische Genugthuung, die er vielleicht fordern fonnte, im vollsten Maaß geworden, die Wahl ablehnt, wie es die ernsteften Intereffen des Landes verlangen. Wir können wenigstens unsere innerfte Ueberzeugung von der Räthlichkeit dieses Schrittes nicht verleugnen.... In jedem Fall scheint uns das Opfer, das herr Dr. Beis durch die Ablehnung brachte, unendlich geringer, als die möglichen lebel, die dadurch vermieden wurden." Der "Nürnberger Korrespondent" urtheilt hierüber: Dieser Borschlag ift in der That seltsam und Derjenige, der ihn gemacht hat, schwerlich ein febr gewiegter Politifer. Es ist gar nicht abzuseben, was burch die herrn Dr. Weis angesonnene Resignation in der gegenwärtigen Lage genüpt, ja was nur daran geandert werden foll. Riemand hat fich vor herrn Beis in der Funttion eines zweiten Prafibenten gefürchtet; Miemanden ift es in den Ginn getommen, poranszusepen, er würde des Amts eines Prafidenten, wenn er dazu berufen ware, anders als mit Geschick und Unparteilichkeit walten, wie er es ichon früher gethan; und die "Reue Münchener Zeitung" felbst hat ihm in ihrem vielbesprochenen Artifel (vom 6. Oftober) über die Kammerauflösung das zweideutige, aber für diesen Fall ganz sachdienliche Zeugniß ausgestellt, daß er "weder eine so bedeutende, noch für die Regierung so gefährliche Persönlichkeit" sei. Db bei Berhinderung des Grafen hegnenberg herr Weis oder der derselben politischen Richtung angehörige Herr Paur das Kammer= Prafidium führt, fann dem Ministerium völlig gleichgültig fein. Nicht irgend eine Unzukömmlichkeit oder Gefahr, welche mit der gelegentlichen Leitung der Kammer-Berhandlungen durch herrn Weis verbunden, sondern die Rundgebung wurde befämpft und gescheut, die in seiner Wiederwahl liegen mußte, nachdem er wegen feiner Birffamkeit im Gesetgebungs-Musschuß vom Lehrstuhl entfernt und nachdem wegen seiner erstmaligen Wahl die Kammer aufgelöst worden war. Diese Kundgebung aber wurde bleiben, wennn auch herr Beis die auf ihn gefallene Bahl zehnmal ablehnen wurde, weil ber Wahlatt durch keine Resignation von seiner Seite ungeschehen gemacht werden fann. Bie man also über die mit seiner Biedermahl gegebene Krifis und die "möglichen lebel", die fie im Gefolge haben kann, denken mag: so viel ist unter allen Umständen klar, daß burch seinen Rücktritt die eine nicht gehoben und die andere nicht vermieden werden fonnen.

Württemberg. Stuttgart, 24. Jan. [Verbot von Schriften in den Strafanstalten.] Das württembergische Strafanstalten-Kollegium hat dem Stuttgarter Pönitentienhausberwalter den Auftrag ertheilt, in Zukunft dem Zirkuliren von frommen Trakkällein in den Strafanstalten seine Zustimmung zu versagen und die bereits vorhandenen zu beseitigen. Als Schriften, die nicht mehr in dem Zuchthause gelesen werden dürsen, sind genannt: die "Calwer Missionsblätter", der "Christenbote", herausgegeben von einem Stuttgarter evangelischen Geistlichen, die Kliegenden Blätter aus dem rauhen Haus bei Hamburg", das "Sonntagsblatt für das christliche Volk", der "Allgemeine würtemb. Landeskalender" von Fleischhauer und Spohn in Reutlingen, der katholische Volkstalender von Florian Ries", früherem Redakteur des Stuttgarter ultramontanen "deutschen Volksblattes" und so weiter. (Fr. I.)

Frankfurt a. M., 23. Januar. [In ber Auswanderungsfrage] sind, wie die Zeitungen gemeldet, die Anträge des Ausschusses vom 23. Dezember v. I. zur Abstimmung gelangt. Da die Vota der einzelnen Regierungen mannichsach von einander adweichen, so sind dieselben an den Ausschuß abgegeben. Es ist auf diese Weise eine thatsächliche Grundlage sür die weitere Bearbeitung Bewonnen. Die Auffassungen der meisten Staaten (ausgenommen von Preußen und einigen anderen) liegen in authentischer Korm vor, so daß der Ausschuß zu dem freilich schwierigen Geschäft der Aussleichung und Verständigung zwischen den verschiedenen Standpunkten übergehen kann. Bei dem lebhatten Interesie, welches die deutsche Presse an der disherigen Entwickelung dieser Krage genommen hat, dürste eine Auskunst über das gegenwärtige Stadium dieser Angelegenheit nicht unerwünscht sein, und ich theile daher die Resultate der Abstimmung in einer übersichslichen Ausmannerstellung mit, welche ich an die einzelnen Punkte des Ausschubantrages vom 1. Iuli v. I. anschließe. Derselbe betraf I. die Erschwerung der Auswanderung. Zu diesem Behuf war 1) das Ersorderniß von Auswanderungspässen event. Seimathsschienen aufgestellt. Kür dasselbe haben sich eine Auswanderungspässen event. Seimathsschienen aufgestellt. Kür dasselbe haben sich eines Auswanderungspässen sollen gegen 42 (varunter Bayern, Gachsen, Hannover, Oldenburg, Bremen, Lübeck, Handwer, Bartemberg, Baden, Großberzogsthum hespen siehen sich vorübsschlus des Konfrasts die Auswanderungspässe vorzeigen lassen sollen sich der Ausber führen. Diesem Borschlag haben 20 Staaten (barunter Bayern, Jannover, Almenver, Vannover, Vannover, Vannover, Vannover, Vannover, Kanburg) vorübser seinen Weisen stereich, Sachsen, Schen unr insandischen Parenen, Eübeck, Handwer, Scholen unr insandischen Dassen keiner keiner der Konfrasts die Auswanderungspässe vorzeigen ausgestinen Basen, Großberzogsthum gesen, Vasseun, Sachsen, Lausschung vorüberung der Ausstanderer gegen Uebervortheilung zu bestehen. Es haben dafür 18 Staaten (daru

4) Die Expedientenhäuser in den Seepläßen sollen nur Auskvanderer befördern, derem Reisepäße von dem dasselbt beschältigen Koniul des detressenden Auches gepäßt und vister ihnd. Kür diesen Vorlögig baben 12 Staaten (darunter Bayern, Größberzogthum Dessen, Medsendurg) und dagegen 19 (darunter Destreich, Sachien, Jannburg) gestimmt. 5) Die diplomatissen und bengegen 19 (darunter Destreich) Gachien, Jannburg) gestimmt. 5) Die diplomatissen und beisten die sten und überdaupt den Betrieb des Auswanderungsweiens überwachen. Es haben sich sür die ein Antag 25 Staaten und dagegen 6 (darunter Sachien) et ihr ihr die für die Auswanderung der in Antag 25 Staaten und dagegen 6 (darunter Gachien) erstätt. — II. Kürsorge sür die Auswanderer. 1) Die desptamatischen Agenten bei der Pforte, so wie desenigung einziehen. 2) Die Legtgenannten sollen auch Angehörige anderer Bundesstaaten unterstügen und der die Auswanderung der überhaupt ihre besondere Kürsorge winden. Alle die Staaten ansägervochen. Aus dieser Ilebersäh ergielt ergiebt sich, daß die Binnenstaaten sich den ansägervochen. Aus dieser Ilebersäh ergiebt sich, daß die Binnenstaaten sich den Auswanderung der Vereibeit des Bertebre zuneigen. Diese Bertögiebendeit der Schadduntste studie der Auswanderungsprage überbaupt ihre natürsche Erstätung. Bas sürzigen der Kreibeit des Bertebres auseigen. Diese Bertögiebendeit der Standpuntte sindet in den gegentheiligen Interessen, der auswanderungsgrage überbaupt ihre natürsche Erstätung. Bas sürzigens die thatsächliche und rease Grundlage der vorgeschlagenen Ausvandungen betrifft, so hat sich, wie nicht zu vertennen, der zufrahn bestäußigen Aussassesen weientlich geköndert, seitdem Bayern Aufang 1856 seinen dessallen Aussassesen weientlich geköndert, seitdem Bayern Aufang 1856 seinen dessallen untergriffen; namentlich bat sich und und ein zuhren der Auswanderung aus Deutschland in den Ersten Sahre, und sich der Vertenburk der Auswanderung aber Janhaund gene 20,000 der Panhurg. 25,843 über Danwer 1855 abs das der Westenburk der Aus

[Prefprozeß.] Um geftrigen Vormittag fand auf dem großen Kornmarkt, an welchem das Zuchtpolizeigericht liegt, eine lebhafte Bewegung statt. Dieselbe galt einem Presprozeß, deffen Ausgang für die verschiedenen Parteien unfrer freien Stadt ein nahes und gewissermaaßen prinzipielles Interesse hat. Die Boltspartei nämlich, welche seit 1857 die gesetzgebende Versammlung bildet, hat wiederholt die Verringerung der gegenwärtigen Anzahl von 21 Senatsmitgliedern verlangt; indes vergeblich. Alls daber der Senat im November v. 3. die Neuwahl eines Senators ansepte, haben die dazu eingeladenen Deputirten des gesetzgebenden Körpers keine Neuwahl zu Stande kommen lassen. Das Konklave blieb in Folge dieses passiven Widerstandes resultatios. Diesen Sieg der Volkspartei hat nun das Organ derfelben, "Der Bolksfreund", in einem humoristischen Artitel gefeiert, in welchem die mittelalterliche Pracht diefes Staatsaftes mit Staatsfaroffen, boch= rother Dienerschaft, militärischer Ehrenwache und trinkgeldbedürftigen Gratulanten in fatyrischer Weise geschildert war. Der Staatsanwalt fand darin einen strafbaren Angriff auf die Grundlagen unfere Freiftaats und erhob eine dahin gerichtete Unklage. In der geftrigen Sigung hat das Gericht nun dabin erfannt, daß die Senatorenwahl nicht eine obrigfeitliche Anordnung fei, die zum unbedingten Gehorsam verpflichte, und als solche unter die Artifel 10 und 11 fallen würde. In dem infriminirten Zeitungsartifel feien nur Grunde geltend gemacht, die dem freien Ermeffen der an jenem Aft Mitwirkenden anheimgegeben würden; keineswegs aber sei der Aft felbst der Migachtung preisgegeben worden. Der Angeschuldigte wurde demnach von der Anklage freigesprochen und die Staatsbehörde in die Rosten verurtheilt.

Sessen. Kassel, 24. Jan. [Staatsrath v. Nommel +.] In der Nacht vom 20. zum 21. d. verschied hier nach längerem Krankenlager im 78. Lebensjahre Staatsrath Dr. Christoph v. Nommel, Direktor des Hands und Staatsarchivs und der Landesdiblioethet (früher Professor der Geschichte in Marburg), in weiten Kreifen bekannt durch seine im Jahre 1820 begonnene und in dem im vorigen Jahre erschienenen zehnten Band dis auf die Zeit des Landsgrafen Karl fortgesepte "Geschichte von Hessen", ein Werk, das er seit lange als die Aufgabe seines Lebens zu betrachten gewohnt, dessen Vollendung ihm jedoch nicht beschieden war.

— [Geistliche Cenjur.] In unserer Residenzstadt hat kürzlich eine Inquisition gegen zwei hiesige sehr geachtete Geistliche, die Pfarrer Sbert und Schraub, einiges Aussehen erregt. Dieselben wurden nämlich vor den General-Superintendenten Martin, einen eifrigen Vilmarianer, aber mit einem Beisat von Geschmeidigkeit und accommodirender Lebensklugheit, citirt, um über zwei gehaltene Predigten vernommen zu werden, und zwar Schraub wegen einer Predigt (über 1. Ich. 3, 8), in welcher er sich erlaubte, gegen die Vilmarsche Teufelslehre aufzutreten, und Ebert wegen einer durch das Evangelium des Tages (der Pharisäer und der Jöllner, Luk. 18, 9—14) veranlaßten Predigt über das pharisäische Besen unserer Zeit, welche dogmatisch durchaus nichts Verfängliches enthielt, aber freilich sonst so angelegt war, daß davon gewisse Versönlichsteiten und Parteibestredungen unangenehm berührt wurden. Man sieht nun mit Spannung dem Urtheilsspruch der richterlichen Oberbehörde entgegen. Inzwischen dat die Gemeinde ihre Abhässon zu der Ebertschen Predigt dadurch zu erkennen gegeben, daß sie die Kirchenältesten veranlaßte, dieselbe in den Druck zu geben, und hatte dabei die Genugthuung, daß sie, in wenigen Tagen vergriffen, bereits in zweiter Auslage erscheint. (H. K.)

Reuß. Gera, 24. Jan. [Verbot des Hazardspiels.] Das neueste Amts- und Verordnungsblatt bringt eine Verordnung gegen die Hazardspiele. Vemerkenswerth ist, daß die Verordnung anch geschlossene Gesellschaften (d. h. Vereine zu geselligen Zwecken) mit dem Charafter von öffentlichen in dieser Hinsicht belegt und auch ihnen das Hazardspiel verdietet.

Sachs. Herzogth. Beimar, 24. Jan. [Die Eröffnung des Candtags] ist gestern durch das großherzogliche Staatsministerium im Auftrage des Großherzogs erfolgt. In der Propositionsschrift, welche verlesen wurde, wird der Zustand des Landes als ein befriedigender bezeichnet, und es werden die Gegen= tände, welche dem Landtage zur Bearbeitung vorgelegt werden ollen, aufgeführt. Unter Diesen Borlagen befindet fich auch ein Geset über die nachträgliche Entschädigung für den Verluft des Jagdrechts auf fremdem Grund und Boden, ein Nachtrag zur Gebührentare der Sachwalter wegen Berbefferung des Gintommens derfelben und eine Borlage wegen definitiver Aufhebung der Bucher= gesethe. Nach beendigter Borlesung der Propositionsschrift und nachdem der Staatsminifter v. Wagdorf den Landtag für eröffnet erklärt hatte, schritt letterer zur Bahl seines Borstandes und es wurden gewählt der Bezirksdirektor v. Schwendler zum Präfidenten, Kreisgerichtsrath Fischer zum 1. und der Juftigrath Maul zum 2. Vizepräsidenten. (Pr. 3.)

#### Großbritannien und Irland.

London, 23. Jan. [Sogiale Zuftande.] Bor einiger Zeit wurde die Argyll-Rooms, ein Tanglofal in der Nabe von Regent- Street, aus Gründen Argyll-Rooms, ein Tanzlofal in der Nähe von Negent-Street, aus Gründen der Moralität geichlossen, weil es ein Sammelplaß des seineren, nicht des ganz seinen, "sozialen Uebels" sei, und ein Jahr spater aus Gründen der Moralität wieder geöffnet, weil das soziale Uebel auf die Straße getrieben und dadurch "deterioritrt" worden sei. Wenn die Begründung dieser zweisen Entscheidung richtig sift, so ist der Eigenthümer dieses Lokals ein verdienter Wann, denn er verseinert, veredelt das soziale Uebel, so ist ihm ditter Unrecht geschehen durch die Unterdrechung seines Geschäftes. So ist die Sache denn auch in einem großen Kreise von noblemen und gentlemen angesehen worden. Man hat eine Substription eröffnet, um ihm ein testimonial, ein Ehrengeschen, zu machen, ein Stück Silberzeug für 300 Guineen, und hat ihm dasselbe in vergangener Boche auf einem Festmahl mit entsprechenden Anreden überreicht. Das Gelage sand statt in St. James Hall, wo in der Woche Barnum Vorträge hält und Sonntags Abends die ästhetischen Gottesdienste sür die arbeitenden Klassen statsfinden. Das Kouvert bottete eine Guinee, und die Zahl der Theslinebmer belief sich auf etwa 150. Den Worsig sührte Lord William Pitt Lennor, Sohn des Herzogs von Richmond. Den Borfit führte Lord William Pitt Lennor, Cohn des herzogs von Richmond. Die Gekrüher Lennor haben einen altbegründeten Auf in der Standalgeschichte eines hohen Abels. Lord Hennor, im Jahre 1852 Lord der Schapkammer und, wenn ich nicht irre, jeht wieder Mitglied der Regierung, war vor einigen Jahren in einen nunfteriösen Injurienprozeh mit einem Peer, Lord Frankfort, verwickelt. Dieser hatte nämlich im Namen eines gewissen Macbeath solgendes Cirkular in hunderten von Exemplaren versandt: "Mr. Macbeath empfiehlt sich den Peeresses und Töchtern des Abels und der Gentry und benachrichtigt sie, dass er anch ferner Newbangung mit der arbötten Sichtern eines geweisen mich. Er daß er auch ferner Rendezvous mit der größten Sicherheit arrangiren wird. Er bittet um die Erlaubniß, die Aufmerksamkeit der Damen auf seinen alt bewährbittet um die Erlaubnig, die Aufmerkamkeit der Damen auf seinen alt bewährten Geschäftsbetried zu lenken. Er macht seine Aufwartung in der Dämmerung, schieft seine Karte in einem Gazekouvert hinein, trifft persönlich die nöthigen Berabredungen, um den betreffenden Don Juan um 1 Uhr einzuführen, und ist durch sein besonderes System im Stande, den herrn Gemahl in einen Todesschlaft zu versehen, während das Pärchen sich im Gesellschaftszimmer sieht (are amorously engaged). Er nimmt es über sich, verheiratheten Damen, wenn sie ertappt werden, bei der Auseinandersetzung mindestens die Hölfte ihres eingebrachten Bermögens zu retten. Unverheirartheten Damen verschafft er Männer, befördert auf Berlangen die Männer in Irrenhäuser und verschafft ihr Vermögen den Frauen." Sieben Herren, voran Lord Henry Lennor, beglaubigten die sei Girkular und empfahlen den Unternehmer. Lennor klagte wegen Wisptrauchs ihren Ausgewickland und Verzeichsten und empfahlen den Unternehmer. Lennor klagte wegen Wisptrauchs jes Cirkular und empfahlen den Unternehmer. Lennor klagte wegen Nisbrauchs seines Namens und wegen Pasquills, und Frankfort wurde verurtheilt. In der Verhandlung und in den stenographischen Berichten war eine selksame Zurückhaltung wahrzunehmen über die Thatsachen, die den Vordern Wacdeath. Auch jehrten gedracht, und über die Person und Thätigkeit des Herrn Macdeath. Auch schrieb die "Times" keinen Leitartikel über den Prozes. Vord William Lennor, der sich als Romanschriftsteller versucht hat, diente in einem Garderegiment, muste aber abgehen wegen seines Verhältnisses zu einer bekannten Dame und sigurirt in Disraelis erstem Koman Bivian Gray als Lord Prima Donna. Alls Präses des Festmahles hatte er das Sprengeschenk zu überreichen und die Toaste auszudringen. Der erste Toast galt der Gesundheit des Unternehmers und dem Gedeschen des Etablissements. Er habe den Vorsig übernommen, sagte der Redner, obwohl er wisse, das er sich übler Nachrede ausseige. Mit der Wiedereröffnung des Lokales set ein großer Sieg gewonnen, ein Schritt der Vorwärks auf der Techten Bahn geschehen. Er kenne den Eigenthümer als einen braven Mann, a good man, denn er perdanke seinen Verdanne Gelmanne Mann, a good man, denn er verdante feine Befanntschaft einem Edelmanne vom höchsten Range und von fleckenlosem Charakter. Die Abendunterhaltungen in dem Lokal seien of a very order, ich weiß die Phrase wirklich nicht zu über-sezen. Lokale der Art seien höchst wünschenswerth und eine große Wohlthat für das Publifum. Es gereiche ihm daber zum großen Bergnügen, dem Gefeierten das prächtige Ehrengeschenk zu überreichen, das vor ihm stehe und zu welchem seine Nachbarn und Freunde substribirt hätten, um ihm einen substanziellen Ausdruck der Achtung zu geben, die sie für ihn hegten. Die übrigen Toaste galten dem edlen Vorsissenden, dem Kapellmeister des Instituts und den Damen. Die dem edlen Vorsisenden, dem Kapellmeister des Instituts und den Damen. Die unasställichen Aufsührungen des Abends begannen mit der Homme, die gewöhnlich beim Beginn von öffentlichen Festmahlen vorgetragen wird. Wir danken dir Gott für diese und alle deine Gaben, welche Worte auch in Privathäusern die Mahlzeit einzuleiten pflegen. Wenn diese Geschichte sich in Frankreich oder in Deutschland zugetragen hatte, so würde die Geschichte der Philosophie wohl allerlei dazu zu sagen haben. Aber England ist das gesundeste Land der Christenheit; es wird also nöttig, der Sache eine gute Seite abzugewinnen. In der That giebt es wohl auch tein zweites Land der Welt, in dem die Religiosität sich selbst bei einer solchen Beranlassung manisestiren würde. Vielleicht dürfen wir die Rede von Cord William Lennor mit den Abenteuern von Lord Hennor in Verdogen und, zugleich als Hulgianna der tiesen flassischen Lennor in Berbindung sepen und, zugleich als Guldigung der tiefen flassischen Bildung der englischen Ariftofratie, daran erinnern, daß Cato einen römischen Ritter, den er aus einem Institut wie die Argyll-Rooms kommen sab, darüber belobte, daß er dahin gehe, anstatt den Frieden der Familien zu stören. Die Sache so angesehen, mußte man freilich die Bemühungen zur Unterdrückung des sozialen Uebels als Angriff auf die Familie betrachten. Giner der neuesten Schritte des derreffenden Bereins ift gewesen, einige sehr berüchtigte Straßen umzutausen und den neuen Namen in Rabenschwarz auf blendendem Weiß an die Ecken zu schreiben. Um jedoch Personen, die von der Umtausung nichts wissen, nicht in Verlegenheit zu bringen, hat man etwas tiefer an der Wand die alten Namen stehen lasse und nur ganz leicht. halbverschleiternd, überstrichen. Das soziale übel auszurotten, werden andere Mittel, andere Umtausen und vielerschleichen alter Krischen nichts werden. dideres Ueberstreichen alter Inschriften nöthig werden. (D. 3.)

Die man glaubt, steht Prinz Löwenstein, der vor einiger Zeit den Posten als Sekretär bei der preußischen Gesandtschaft in London niederlegte, weil er die Politis des Hern v. Manteussel in London ligte, im Begriffe, wieder in den aktiven diplomatischen Dienst einzutreten. — Das für den untersecischen Telegraphen von Suez nach Aden bestimmte Kabeltau ist von Liverpool auß in zwei Fahrzeugen einzeschifft worden. — Der König von Ava, der vor einem Jahre ungefähr die Lust in sich verspürte, Anatomie zu studiren, hatte sich an die Ostindische Kompagnie gewandt, damit sie ihm auß England ein künstlich gearbeitetes Menschen-Skelett verschreibe. Denn leibhaftige Knochen zu berühren, verbieten ihm die Borschriften der Kasse. Die Kompagnie übernahm den Auftrag, und der Mechaniker des Londoner ärztlichen Kollegiums, Hr. Flower, hat sest ein Skelett auß Sycomorenholz angefertigt, das in jeder Beziehung gelungen ist und demnächt nach Ava versandt werden wird. Der Preis ett des Stendoner ärztlichen Kollegiums versandt werden wird.

— [Projekt eines kürzeren Weges nach China.] Man deukt hier wieder ernstlich an die Ausführung eines vor längerer Zeit entworfenen Planes, den Weg nach China bedeutend abzukürzen. Ein 12 englische Meilen langer Kanal, mitten durch einen besonderen Theil der malayischen Halbinsel gegraben, würde nach den Vorlagen Sir John Bowring's und mehrerer Sachkundigen Jest muß man bei den Straßen von Malakka einen langen Umweg machen, der vermieden werden könnte, wenn es möglich wäre, bei dem an der Südspiße des Königreichs Siam gelegenen sogenannten Ifthmus von Kraw eine Durchfahrt zu eröffnen. Offiziellen Angaben aus Siam zufolge eristirt auf dieser Seite des Isthmus ein schiffbarer Fluß, ber von einem anderen, an der entgegengesepten Seite gelegenen, durch einen blog 12 englische Meilen breiten gand= strich getrennt ist. Der östliche kluß soll ebenfalls vollkommen ichiffbar sein und ohne Stromschnellen oder sonstige Hindernisse durch ein wohlangebautes, dichtbevölkertes, mit Reiß und Bieh gefegnetes Land bis an den Golf von Stam fliegen. Sir John Bowring bemerkt, daß die direkte Paffage über den ganzen Ifthmus ungefähr 50 Meilen beträgt, und daß ein Kanal zwischen jenen beiden Flüffen ohne allzu große Schwierigkeiten bergeftellt werden Diese Bemerfungen waren schon der früheren Regierung durch herrn Benry Wife mitgetheilt worden, worauf Lord Clarendon Ordre gegeben hatte, genauere Details einzufenden. Gie find bis jest durch die Krankheit Sir Robert Schombergt's, des britischen Konjuls in Siam, verzögert worden; aber mittlerweile hat fich die Sandelstammer von Bombay febr warm für jenen Plan ausgefproden, und man fieht weiteren Berichten mit Spannung entgegen.

[Sir Charles Edm. Trevelnan], der neue Gouverneur von Madras, ein Mann, den alle Parteiblätter ohne Ausnahme als den Tudtigften für diesen Poften anerkennen, begann feine Laufbahn als Schreiber in Bengalen, wo er im Jahre 1826 angekommen war. Schon in England hatte er sich dem Studium orientalischer Sprachen mit großem Gifer gewidmet, und als er in Kalfutta die vorgeschriebenen Prüfungen mit Auszeichnung bestanden hatte, wurde er im Januar 1827 zum Afsiftenten des Kom-missarius von Delhi, Sir E. Metcalfe, ernannt. Dieser erkannte bald die Fähigkeiten des jungen Mannes und übertrug ihm wenige Monate später die febr ichwierige Aufgabe, die Grenzstreitigkeiten von Bikanir zu ordnen. 2118 er fich derfelben mit großer Geschicklichkeit entledigt hatte, wurde er zu ähnlichen, oft noch viel wichtigeren Miffionen verwendet und hatte unter Anderem die Aufgabe, die Erziehung des Radicha von Bhurtpore Madhu Singh, der als Knabe ftarb, zu überwachen. Dag er babei mit fonderbaren Begriffen und Vorurtheilen zu fampfen hatte, wird folgende Unetdote zeigen: herrn Trevelyan lag febr daran, daß der junge talentvolle Radschah eine sorgfältige Erziehung genieße, und darum trug er darauf an, daß er perfisch lerne. Dagegen fträubten fich die Bauptlinge von Bhurtpore. "Denn", sagten sie, "wir waren oft mit den Leuten von Delhi in Tehbe und haben sie immer geschlagen; wir fummern uns baber um ihre Sprache nicht und feben nicht ein, weshalb unser junger Prinz damit seine Zeit vergeuden soll." "Nun gut", sagte Trevelpan, "jo laßt ihn englisch lernen." Und damit waren Alle sofort einverstanden, "denn", sagten sie, "die Engländer baben uns bestegt, und bas ift eine Sprache, die der Rabichah lernen foll." Bon Bhurtpore murbe Trevelyan und Rotah Bondi verfest; früher hatte er sich um Delhi hochverdient gemacht, indem er daselbst ein gang neues Quartier anlegte, auf deffen Grundlage erst für diese Stadt, und später in ganz Indien, die den Verkehr so jehr erschwerenden Durchgangszölle der Städte abgeschafft wurden. 3m Jahre 1831 finden wir ihn als Untersefretar im geheimen politischen Departement angestellt und im Jahre 1836 auf dem einträglichen Poften eines Gefretars ber Staatseinnahmen; bann aber (es war im Sahre 1838) ging er auf Urlaub nach England, wo er einen hohen Poften im Schapamte erhielt, um beffen willen er zwar feine indische Unftellung aufgab, nichtsdestoweniger jedoch den indischen Angelegenheiten fortwährend große Aufmerksamfeit ichenfte. Man erwartet in seiner jegigen Stellung allgemein viel von feinem bewährten Fleiße und Organisations-Talente.

[Gierhandel.] Die neuesten statistischen Angaben über die Zahl der von Frankreich nach England eingeführten Gier haben zu dem gewiß intereffanten Refultate geführt, daß der Werth der frangofischen Gierausfuhr nach England jenen seiner Beinausfuhr überflügelt hat. Gelbft vor Ericheinen der Trauben-Krantheit betrug die Differenz ichon 157,072 Fr. jährlich. Im Jahre 1851 erportirte Frankreich 1,300,910 Kilogr. Gier nach England; im Jahre 1856 deren 9,005,758. Auf jedes Kilogr. rechnet man 18 Stud, woraus hervorgeht, daß England gegenwärtig an 200 Millionen Gier jährlich von Frankreich bezieht. Aus Belgien durften, wenn nicht mehr, doch faum viel weniger eingeführt werden.

#### Franfreich.

Paris, 23. Jan. [Tagesbericht.] Der "Moniteur" erstattet Bericht über die Kommission, welche zur Ausführung des Gefeges vom 10. Juni 1853 über die lebenslänglichen Unterftugun= gen für ehemalige Militars der Republif und des Raiferreiches ernannt wurde. Dieselbe hat im Jahre 1858 im Gangen 321,010 Fr. pertheilt und wiederum 3312 ehemaligen Militars aus ber noch sehr beträchtlichen Anzahl berjenigen, die sich der Fürsorge des Kai-lers empsehlen, Unterstügungen auf Lebenszeit bewilligt. Die Zahl der Bewerber, welche vom 1. Jan. 1852 bis 31. Dez. 1858 fich an= meldeten, beträgt 31,105. Un Bittwen und Bermandte verftorbener Militars, die Anspruch auf diese Unterstützung machen durften, murden im porigen Jahre 48,942 Fr. vertheilt. — Nach dem offiziellen Etat, wie er am 1. Jan. festgestellt worden war, gablte die frangofische Handels-Marine 14,900 Segelschiffe. Im Dzean befinden sich 11,090 und blos 3800 im Mittelmeere. Dampfer zählte die Sandels-Marine 330, davon waren 182 auf dem Dean und 148 im Mittelmeere. — 2m 21. Jan. wurde in der Parifer Borftadt St. Germain von einem Bedienten an zweien seiner Mitdienstleute ein Doppelmord mit Urt und Rasirmeffer verübt. Der Morder, ein Mann von 55-60 Jahren, hatte fich auf das Dach des Saufes geflüchtet, und es mußte von Polizeibeamten und Pompiers formlich Jago auf ibn gemacht werben, bis es gelang, ibn gefnebelt ins Gefängniß abzuführen. — In Marfeille erfolgte am 19. Jan. in der Werkstatt des Runstfeuerwerkers Mouving eine Explosion, Die das Dach des Saufes fortrig und einen Arbeiter, eine Arbeiterin und einen vierfährigen Knaben fo verlegte, daß legterer todt, erftere beide tödtlich verwundet aus den Trummern gezogen wurden. Auch Das Rachbarbaus wurde bart beschädigt, hier jedoch Riemand verwundet. - Der Pring von Auch ist in Marfeille angekommen. Er begiebt fich nach London, um dort die Begnadigung feines Ba= ters zu erwirfen.

[Kirchliche Statistik.] Rach dem "Unnuaire protehat die reformirte Rirche in Frankreich 105 Konfistorien.

die Fahrt zwischen Kalfutta und China um 1175 Meilen fürzen. | 617 Paftoren, 4045 Gotteshäuser und 1139 Schulen; Die lutherische Kirche 44 Konfistorien, 281 Pastoren, 403 Gotteshäuser und 609 Schulen; die anglikanische Kirche etwa 60 Kapellen und 260 Geiftliche.

#### Belgien.

Brussel, 21. Jan. [Religiose Intolerang.] Aus Frasne bei Marienburg, wird von einem Standal berichtet, der dort bei Gelegenheit der Beerdigung eines Protestanten vorgefallen ift. In den letten Tagen war in Frasne Florian Barrey, aus der Schweiz gebürtig und dem evangelischen Glauben zugethan, geftorben. Besiger einer Maschinenbauanstalt, die er vor ungefähr 30 Jahren gegründet hatte, war er an eine Frau aus jener Gemeinde verheirathet, Bater mehrerer Kinder, und stand in der allgemeinsten Achtung. Die Angehörigen ließen einen evang, Pastor kommen und luden die Berwandten und Freunde des Berstorbenen zum Begräbniß ein. Auf dem einzigen Kirchhofe des Orts war por einem Jahre ein Sohn des hingeschiedenen an einer schicklichen Stelle begraben worden, und neben diesem Grabhügel follte die Leiche des Vaters versenkt werden Als der Zug auf dem Kirch= hofe anlangte, fand es fich aber, daß das Grab auf Befehl des Burgermeisters und des kath. Pfarrers in einer entfernten Ede, wohin aller Schmut und Unrath geworfen wird, bereitet war. Der Unwille aller Anwesenden äußerte fich so ftark, daß die Cerimonie verschoben und der Sarg zurückgetragen wurde. Der evang. Pfarrer Hoyois verfügte fich gleich zu dem Bezirks-Kommissär von Philippeville, um Beschwerde zu erheben, und fehrte andern Tags mit einem Schreiben dieses Beamten zurud, worin derselbe erklärte, daß die Beerdigung nach den Wünschen der Verwandten geschehen foll. Ein noch zahlreicherer Zug geleitete diesmal die Leiche bis zum Eingange des Kirchhofs, wo feiner eine neue Weigerung von Seiten der Lokalbehörde wartete. Der Charafter der Krankheit hatte die Fäulniß beschleunigt, es war schon der fünfte Tag und fie aufs höchste gestiegen; der Pastor und die Anwesenden protestirten ener= gisch gegen dieses intolerante Verfahren, und ließen endlich, sich entfernend, den Sarg auf der Erde stehen, wobei fie die Behörde für die Folgen ihres Starrsinns verantwortlich machten. Jest traf der würdige Bürgermeister auf dem Schauplate ein und suchte vergebens nach Leuten, die den Sarg in die Grube des Schmutzwinkels senken sollten; aber Niemand wollte sich dazu bergeben, so daß zulest der Bürgermeifter felbft, im Beiftande eines Schöffen und des Flurwächters, die Arbeit übernehmen mußte, worauf er sich eiligst entfernte, um den Borwurfen seiner Administrirten, Die fich von Neuem versammelten, zu entgehen. Der Todtengräber, allein gelaffen, wurde nun fortgejagt, der Sarg aus der Cloake wieder heraufgezogen und ein neues Grab gemacht, als der Burgermeifter, von Gendarmen begleitet, zurückfehrte, die Anwesenden forttrieb und den Sarg in die von ihm bestimmte Grube bringen ließ. Die Intoleranz triumphirte vorläufig; die Verwandten haben Klage bei der Juftiz erhoben, und nöthigenfalls wird wohl Herr Teich als liberaler Minister diesen Standal beseitigen; unfre Presse mahnt ihn, seine Schuldigfeit zu thun. (23. 3.)

Bruifel, 22. Jan. [Kammerbebatten; Gr. Rogier; der Revisionsausschuß 20.] Die durch einen Zufall, die Berlejung einer Petition, hervorgerufene so überaus wichtige Disfussion über die Unterrichtsfrage, welche dazu bestimmt scheint, die Uneinigkeit im Schoose des Ministeriums recht klar ans Licht zu ziehen, wurde in der heutigen Sipung wieder aufgenommen. Herr Rogier, welcher, nach seinen rednerischen Anstrengungen der letten Tage und nach seinem Aussehen zu urtheilen, fich so wohl befindet, wie jemals, fand durch das geftern von Herrn B. Goblet entwitfelte Programm des sogenannten jungen Liberalismus eine erwünschte Gelegenheit, um zu beweisen, daß diese so larmende Frattion durchaus feine Griftenz-Berechtigung darthun konne. Auch er wolle die Post=Reform, wenn der Zeitpunkt dafür gekommen; auch er fei für die Boll-Reform, welche theilweise bereits begonnen, für Abschaffung der Octrois, sobald prattische Mittel würden gefunden fein, um den badurch für den Fistus erwachsenden Ausfall gu decken. Bas die Berfolgung von Preß-Bergehen von Amts wegen betreffe, so habe er für dieselbe gestimmt, weil sie ihm würdiger erscheine, als die gezwungene Verfolgung auf Requisition auswärtiger Mächte. Herr Rogier erklärte ferner, daß die jungsten Gesets= Bericharfungen gegen die Presse "eine Art von Migverständniß" seien, welches zu beseitigen das Kabinet sowohl, wie die Kammer völlig bereit seien. In Bezug auf die Betheiligung der Geiftlichkeit beim Bolksunterrichte beharrte Berr Rogier auf feiner bereits entwickelten und auch an diesem Orte mitgetheilten Ansicht. Die Diskuffion, welche für heute nach dem Bortrage des Ministers geschlossen war, wird kommenden Montag fortgesetzt, und werden wir in nächster Sigung herrn Berhaeghen reden hören. Die Theilnahme des Publitums an der ichwebenden Distuffion steigert sich von Tag zu Tage. Heute waren die Tribunen überfüllt. — In seiner gestrigen Sitzung hat der Revisions-Ausschuß des Strafgefegbuches aufs Neue verschiedene Milderungen von Strafbeftimmungen genehmigt und beichloffen, in Desug auf das Duell die gegenwärtige Gefeggebung im Status quo gu belaffen. - Die von herrn DeDecker eingesette Kommiffion über die vlaemische Frage hat auf ihre eigene Berantwortlichteit den Bericht veröffentlicht. den mehrere Minifter fich geweigert haben, gur Runde der Rammer zu bringen. (R. 3.)

[Rirchenraub.] Rurglich berichteten wir, daß in der Augustiner-Kirche in Antwerpen von der Muttergottes zwei Mal eine schwere goldene Kette entwandt worden sei. Wie der "Pre-curseur" jest meldet, wurde am 18. Januar von demjelben Bilde

anch die gewichtige filberne Krone gestohlen.
—[Bevolkerungsstatistik.] gaut dem "Annuaire de l'Objervatoire royal de Brurelles" für 1859 war am 31. Dezbr. 1857 die offizielle Jahl der Einwohner Belgiens 4,577,236, in 86 Städten und 2245 Gemeinden. Die Bevölkerung der 4 Hauptstädte war: Brüssel 159,188 E. Gent 110,519 E., Antwerpen 105,594 E., Eüttich 91,103 E. Die gesammte städtische Bevölkerung beträgt nur 1,200,000 Individuen, die Uebrigen find Landbewohner. Unter den 150,107 Geburten find 2660 Zwillinge und 33 Drillinge.

Bruffel, 23. Jan. [Telegraphenkonvention; Straf= gesethuch.] Der "Momiteur belge" veröffentlicht die neue Tele= graphenkonveution zwischen Belgien, Frankreich und Preußen, welche mit dem 1. Februar ins Leben tritt. Gine einfache Depesche von 20 Worten von Bruffel nach Köln koftet von nun an 41/2 Fr.

ftatt, wie früher, 71/2 Fr. Eine einfache Depesche von Brüffel nach Berlin koftet 101/2 ftatt 171/2 Fr.; eine foldhe von 30 Worten 153/4 anstatt 35 Fr. Man hofft, daß diese Konvention bald auf die Schweiz, Spanien, Portugal und Sardinien ausgedehnt wird. -Die Kammerkommission über das Strafgesethuch hat die sechs Artifel über die Bestrafung der Geistlichkeit aufs Neue geprüft und ift im Befentlichen bei ihren früheren Borichlägen ftehen geblieben. Man hat beschloffen, die drei Artifel über die Hirtenbriefe zu unterdrücken, weil jeder Geiftliche das Recht haben muffe, mit seinen Obern im In- und Auslande ju korrespondiren und Schriftstücke zu veröffentlichen; dagegen hat die Kommission beschlossen, daß, wenn Geiftliche durch gehaltene Reden oder verlesene Schriftstücke während der Ausübung ihres Dienstes und in öffentlicher Versammlung die Regierung, ein Geset, eine tonigliche Berordnung oder sonst eine handlung der öffentlichen Behorden angreifen, diese mit Gefängnißstrafe von 3 Monaten bis zu einem Jahre und mit Geldbuße von 30-500 Frs. beftraft werden follen. (Duff. 3.)

#### Italien.

Rom, 16. 3an. [Pring Albrecht von Preußen] hat dem Papfte die Aufwartung gemacht. Ge. Königliche Sobeit

ftellte mehrere Personen des königl. Gefolges vor.

Rom, 17. Jan. [Der König von Preußen.] Auch heute ist über das Befinden Sr. Maj. des Königs von Preußen nur Gutes zu melden. Er wird durch fein forperliches Leiden beläftigt, ift vielmehr, wo man ihn außerhalb des Morgens fieht, bebend und beweglich, und was feine Gemutheftimmung angeht, im Berhaltniß zu ben maangebenden Umftanden rubig und gufrieben. Borgeftern machte er nur einen fleinen Spaziergang, nämlich vom Rapitol nach der Ordensfirche der Dominitaner Santa Maria forra Minerva, wo er mit der Königin bas Grabmal des Fiescole, Michel Angelo's Statue des Chriftus und einige Rapellengemälde Filippo Lippi's sich ansah. Der Oberkonsistorialrath Snethlage wird 33. MM. nicht über Rom hinaus begleiten, sondern nächsten Monat nach Berlin zurückfehren. (23. 3.)

Turin, 20. San. [Die Militarflüchtlinge.] Aus der Lombardei tommen noch immer junge Leute an, die fich der dortigen Militairpflicht zu entziehen gedenken und als Freiwillige piemontefijche Dienfte nehmen. Es find beren ichon über zweibundert in die hiefigen Regimenter eingereiht worden. Die lombardiichen und neapolitanischen Offiziere, die als Flüchtlinge bier leben, hatten gestern eine neue Zusammenkunft gehalten, in welcher beichlossen wurde, der Regierung einfach ihre Dienste anzubieten und fich gang zur Berfügung berfelben zu ftellen. Man erwartet binnen wenigen Tagen gahlreiche Beforderungen in der Armee, ba aus Ersparniß jest viele Stellen, befonders hobere Chargen, unbefest geblieben waren, und durch Offiziere nieberern Ranges ver-

sehen wurden. (N. 3.) Turin, 23. Jan. [Die Brautwerbung; Ueberreis dung ber Adreffe.] Seute Mittag hat General Riel im Ramen des Raifers Napoleon offiziell um die Sand ber Prinzeffin Klotilde für Pring Napoleon angehalten. Alle Würdenträger Des Staats waren bei diesem Atte anwesend. Heute Abend findet Théâtre paré statt, und werden der König, der Pring Napoleon und die fonigl. Familie dabei erscheinen. - Gine Deputation ber Deputirtenkammer überreichte dem Könige die Abreffe auf Die

Florenz, 18. Jan. [Bom Gofe.] Der Großherzog und die Großherzogin, der Erbpring und die Erbpringeffin, Ergbergog Karl und die Erzherzogin Louise sind nach Rom gereist, von wo sie sich, wie bereits früher gemeldet, nach Neapel zu den Vermählungsfeften begeben wollen. Das Ministerium bat Bollmacht bekom= men, einige minder wichtige Angelegenheiten unter eigener Verantwortung zu erledigen.

#### Rugland und Polen.

Petersburg, 19. Jan. [Bur Bauernemanzipation.] In der Bauernfrage ift ein wichtiger praftischer Schritt vorwarts geschehen, den wir jungft in bloß andeutender Beise berichtet haben. Die Reichsbauern durfen fich nämlich nach Erfüllung ber nothwendigen polizeilichen Borichriften ohne Beiteres als Apanagebauern einschreiben laffen und auf den Apanagegutern anfiedeln. Rum ist aber für die Apanagebauern befanntlich die Leibeigenschaft schon durch einen früheren Ufas aufgehoben, und es eröffnet fich durch die den Reichsbauern augenblicklich zugeftandene Befugniß denfelben jest ein fo unermegliches Feld, daß man deffen Tragweite noch nicht übersehen kann. Gin Punkt wird indeg auch hier dem humanen Beftreben der Regierung große Schwierigkeiten bereiten: die finanzielle Frage, welche weder hier, noch irgendwo, wo es sich um eine Ausgleichung ber gutsberrlichen und bauerlichen Berhaltniffe bandelt, schon entschieden ist. Die Schwierigkeit erhöht sich aber für den gedachten Fall noch besonders dadurch, weil der gesammte Saushalt der kaiferlichen Familie auf Die Ginfunfte ber Apanageguter fundirt und von dem eigentlichen Staatsbudget ganglich ge-trennt ist. Run liegt es wohl in dem Millen bes Paliane in dem Willen des Raifers, daß die Bauern frei feien, gleichwohl fonnen aber die Revenuen des faiferlichen Sofes auch nicht geschmälert werden, gubem aus denielben die hervorragenoften Runft- und wiffenschaftlichen Inftitute erhalten werden. Der Apanggen Minister Muramiem ftebt bis beute rathlos vor diefer Aufgabe und hat ernfte Disfuffionen mit dem Raifer gehabt, fo daß fein Fall, der bis fest noch nicht ftattgefunden hat, mehrfach in Frage ftand. Mit ihm befinden sich sämmtliche Abelskomites des Reichs in gleicher Lage; alle find pringipiell für die Freiheit der Bauern, wiffen aber in der Praris fein Mittel, auf welche Weise fie Grundbefty von den bisberigen Gigenthumern erwerben follen : denn, wenn die Bauern Die Freiheit nicht bloß nominell, sondern in Bahrheit genießen follen, jo muß ihnen auch Grundbefit zugeftanden werden. Es haben bereits, wie wir auch oft icon in diefen Blättern erwähnt baben, vielfache Berhandlungen im Schoofe ber oberften Beborben, ber Gentral = und Spezialfomites u. f. w. stattgefunden, desgleichen baben fich die wichtigften Publiziften angeftrengt, Reformplane für Die Regierung auszuarbeiten, indes bat von allen jenen bundert Projetten bisher nicht eines dem Zwede entsprochen. Man wendet fich nun an die allgemeine Intelligenz und bat ber Preffe erlaubt, die sinanzielle Seite der Bauernfrage zu besprechen; ja die kaisert. Akademie zu Petersburg hat jüngsthin als Preisaufgabe die Frage geftellt, wie eine Bermittelung ber gedachten Differenzen zu erzielen (Fortsetzung in der Beilage.)

fei, und fordert auch das Ausland auf, fich an der Löfung der Frage zu betheiligen. Es scheint am Orte, bier auch den Umftand anguführen, daß der Raifer, der bekanntlich gern die Aufhebung oder Beschräntung ber Branntweinwirthichaft veranlaffen mochte, auch hier dem Finanzminifter nachzugeben fich genöthigt fand, da diefer ihm einfach die Frage vorlegte: Wollen Em. Majeftat ein Plus von 38 Millionen Gilberrubeln entbehren? worauf ber Raifer Die Achseln zuckte, so daß die Sache hiermit abgethan war. In Rußland, besonders aber in Polen, wo die Enthaltsamkeitsvereine Des Raifers Abneigung gegen die Branntweinhäufer tennen, ift in diefer Beziehnng gegenwartig eine ordentliche Alfohol-Krifis eingetreten, die Bereine predigen gegen den Genuß des Branntweins und ein Theil der Geiftlichteit ichließt sich ihnen an; die Pächter und Gutsberren dagegen eifern für den Branntwein, weit das Bestehen der Schänken ihnen Nupen bringt. Oft ist es schon zu sehr ernsten Auftritten in diefer Beziehung gekommen, und hat fogar bier und da die bewaffnete Macht schon einschreiten mussen, um gefährlichen Rubeftorungen vorzubeugen. Kurios flingt es, daß da, wo die Geiftlichfeit fich gefügiger zeigte, einige Branntweinpachter fogar die feierliche Einweihung der Schänken nachsuchten und erlangten. (Pr.3.)

[Der Bericht über die Berwaltung der Reichs bomänen] im Jahre 1856 giebt viele bemerkenswerthe Data und zeichnet fich burch jenen freien Ton aus, der jest häufiger in der Berwaltung geführt wird. Namentlich zollt er den Beamten nicht sige Mitel zur Besserung der Zuftaude der bäuerlichen Bevollerung und lettet aus der Berbrecherstatistit eine heftige Anktage gegen das jegige, die Trunksucht befördernde Branntweinpachtspftem ber. Die Bevölferung der Domänen betrug in dem genannten Jahre 181/2 Mill. Geelen, welche 61 Mill. Deffätinen Landes und 35 Millionen Stud Bieh hatten. Die zu ben Domanen gehörigen Forften umfaffen 108 Mill. Deffatinen, wovon auf Archangel allein 28 und auf Bologda 29 Mill. tommen, etwa 1/2 Mill. weniger, ale im Sabre vorber. Die Aussaat betrug 22M. Dichetwert, wovon im Durchschnitt nur bas 29/10fache, nirgende mehrale das 4fache geerntet wurde, Im Jahre 1853 war der erfte Berfuch einer auf Gegenseitigkeit begrundeten Feuerversicherung gemacht worden, und im Jahre 1856 belief sich das versicherte Kapital schon auf 81 Millionen Rubel. Es bestanden auf den Domänen 666 Spar= und 1181 Darlehnskassen, 5655 Distrikts= und 1413 Kantonalgerichte, die 67,134 Sachen absurfheilten, serner sast 10,000 orthodore Kirchen, wovon ungefähr die Hälfte massin, 2556 Schulen mit 112,450 Schülern, wovon und nicht der sechste Theil Mädchen waren. Der Bericht klagt über diede Misperhöltnis da die Rilbung der Mädchen gerade sin über diefes Migverhältnig, da die Bildung der Madchen gerade für die Erziehung so wichtig sei. (Schl. 3.)

#### Schweden und Norwegen.

Stocholm, 17. Jan. [Rücklick auf die Minister-wechsel; Adelsklub.] Mit Hindlick auf den bevorstehenden Reichstag, der mit finanziellen Schwierigkeiten vollauf zu thun ha-ben wird, unterzieht "Aftonbladet" die seit 1840 stattgehabten Mi-nisterwechsel einer Musterung. Es wird bei dieser Gelegenheit anerkannt, daß die jegige Regierung in den Personen der Herren Gripenftedt (Finangminifter) und Almquift (Minifter bes Innern) noch immer Forderer eines vernünftigen Fortidrittes in ihrer Mitte gable, obgleich bie genannten Manner nur nothgedrungen beibehalten werden. Die Bedeutung, die der Bürgerftand zu gewinnen im Begriff stehe, erheische, daß man größere Rücksicht als bisher auf seine Ansichten nehme und sich nicht mit der Beistimmung des Ritterhauses begnüge, wo der Ginfluß des Grafen Samilton volltommen ausreichen werde. — Der Borftand des neu errichteten Abelsflubs theilt das Programm desselben in "Aftonbladet" mit. Natürlich wird in demselben das Standesprinzip aufrecht erhalten, fonst wird aber die Forderung zeitgemäßer Reformen versprochen Bas übrigens die öfonomischen Berhaltniffe bes Abels betrifft, werden von Schonen ber Mittheilungen bedenflicher Art über die Berichuldung ber bortigen grundbesigenden Ritterichaft an ben banischen Kaufmann A. Sage gemacht. Hr. Sage versteht die Sorg-losigteit des lebensluftigen Abels für seine fünanziellen 3mede trefflich zu nugen. (H. N.)

Türfei,

Konstantinopel, 20. Jan. [Die moldo walachischen Bahlen; Anleihe; ruffische Schiffe.] Die politische Lage ift ganz ohne Interesse. Die Diplomatie verhält sich Die Pforte icheint die moldo-malachischen Bablrefultate bingunehmen, und verzichtet darauf, die Kandidatur Stirbey's in der Walachei zu unterstügen. — Gine Anleihe von 60 Millionen Piaster ist am hiefigen Hose zur Bezahlung der Privatschulden des Sultan des Sultans gegen 40 Prozent abgeschlossen worden.
Die russischen Schiffe "Taripa" und "Sinope" sind nach dem Phräus und Villatranca abgegangen.

#### Donaufürstenthümer.

Butarest, 19. Jan. [Die hofpodariatskandida-ten] Die "Butarester deutsche Zeitung" veröffentlicht einen Er-laß der Kaimakamie, welcher die Namenkliste der Kandidaten zum Desember, als der durch den Erlaß Nr. 65 vom Monat Rovember und nach dem 13. Artifel der Konvention bestimmte Termin gur Intabulirung ber gur Fürftenwahl qualificirten Perfonen bereits verstrichen ist, beeilt fich die Kaimakamie, diese betreffende Namenslifte hiermit gur öffentlichen Kenntnig zu bringen: 1) herr Ban E. Balleanu; 2) Logothet der Juftiz J. Ottetelescheanu; 3) Logothet der Justid J. Slatineanu; 4) Wornik Konstantin Kantakosino; 5) Logothet des Kultus Karl Krezulestu; 6) Wornit Joan Wafarestu; 7) Logothet der Juftig R. Balaticheanu; 8) Ge. Durchlaucht der gewesene Fürst G. Bibestu; 9) Aga Soan Kantakosino; 10) Se. Durchsaucht der gewesene Fürst B. D. Stirben; 11) Se. Durchsaucht Ban Prinz Konstantin Ghika. Obbesagte 11 Personen befigen nach den Bestimmungen des Regulaments org. sowohl als denen der Konvention die als wahlfähig für das Staatsoberhaupt erforderlichen Eigenschaften. Endlich in Betreff des Herrn Aga Prinz Demetrie Ghika, welcher eben so die Aufnahme in diese Wahllisten angesprochen hatte, konnte nicht Folge geleistet werden, indem Ge. Durchlaucht wohl die übrigen Eigenschaften befitt, aber eine der unerläglichsten Bedingnisse nicht nachweisen fann, nämlich: 10 Jahre im höheren Staatsdienft. Deffen Funktionen als Polizei-Präfekt von Bukarest und Mitglied des Divans ad hoc im Jahre 1857 in einer kurzen Zeit können als solche nicht angenommen werden.

Bufareft, 21. Jan. [Die Bahlen in der Balachei.] Dem "Nord" wird telegraphirt: "Die Verletzungen der Konvention häufen sich immer mehr und treten immer ungescheuter auf. Die Wahllisten werden gefälscht und Truppen in die Departements gesandt. Die fortwährenden Proteste der Babler verhallen mir= tungslos. Die Konfuln sind eingeschritten. Die Kaimakamie hat versprochen, die von den Gerichten gefällten Urtheile anzuerkennen; doch veröffentlicht sie ein zweideutiges Rundschreiben, welches nicht einmal vor der Abstimmung in die Wahlbezirke gelangen tann. Allerwärts find Befehle ertheilt worden, welchen zufolge das Baponnet feinen Ginfluß auf die Wahlen ausüben wird. Als Beipiel geben wir hier einen dieser Erlasse, nach welchem man alle die anderen beurtheilen fann:

Bur Aufrechthaltung der Rube und Ordnung werden Sie den Infruktionen gemäß, welche die Unterpröfekten aus Anlaß der für den 8. b. Mts. anberaumten Wahlen der Urwähler für die nächste Generalversammlung erhalten haben, sich am Mittwoch mit allen unter Ihrem Befehl stehenden Gendarmen, die ihre fäntmtliche Kriegsmunition bei sich zu führen haben, auf der Unterpräfektur einfinden und daselbst bis zum Freitag bleiben.
(Ges.) Der Unterpräsekt, 3. Dascalesco.

Aus diesem Erlaffe eine ungebührliche Beeinfluffung der Wahlen folgern zu wollen, icheint uns denn doch ein etwas fühner Schluß.

### Afie n.

Oftindien. - [Gine Proflamation Tantia Topi's; die Ermordungen in Ludnow.] Der "Madras Spectator" hat von einem Freunde der im Dekkan diente, eine Proklomation erhalten, die Tantia Topi in dem Dorfe Multhei, ungefähr 70 engl. Meilen von Ellitschpore, anschlagen ließ. In diesem Aftenstück spricht Tantia Topi zu ben Eingebornen als Peischwa. Alle Welt aber weiß, daß Nena Sahib allein als Peischwa anerkannt wird. Es scheint demnach, daß Tantia Topi nicht der Bruder des Nena, sundern der Nena felber ift und fich des Pseudonym in andern Theilen Indiens aus Porficht bedient hat. - Die "Bomban Ga= zette" bringt folgendes Rabere über die in Lucknow zur Zeit der Beslagerung begangene graufame Ermordung von 22 Chriften, unter denen fich Miß Saction, Mrs. Greepe, Berr Calberah, Berr Carem u. A. befanden. Dieselben wurden ursprünglich vom Dhouraria Radschab unter Bedeckung nach Lucknow geschickt. Bei ihrer An-kunft daselbst wurde von den eingeborenen Ofsizieren Rath darüber gehalten, was mit ihnen anzufangen fei, und der Beschluß gefaßt, fie auf angemeffene Weise zu beherbergen, zu behandeln und mit allen Erfrischungen, beren fie bedürfen, gewiffe Lebensmittel ausgenommen, reichlich zu versorgen. Sie wurden auch auf furze Beit im Hause von Munure = ud = Daulah untergebracht und dann nach dem Kaiferbagh geschafft. Gin eingeborner Offizier, der unter Ra= pitain Bunburn gedient hatte, Namens Mufhum Bux, maßte fich, anscheinend mit Gewalt, die Dbhut über die Gefangenen an und ließ sie einige Tage nachher nach einem Hullah schleppen und vor seinen Augen ermorden. Ihre Leichen war er in den Gumti. Fünf Muhamedaner, die auf das Heftigste gegen die barbarische Treulo= figseit protestirten, wurden gleichzeitig mit den Christen hingerichtet. Man hofft bald von der Gefangennahme des Muthum Bur zu hören.

Kalkutta, 22. Dez. [Zum Aufstand.] Feroze Schah, Sohn des Königs von Delhi, ift am 17. vom General Napier bei Ramonda in Gwalior geschlagen worden und wahrscheinlich gefallen. Nena Sahib fteht mit 1500 Mann zu Chwidah in Audh. Der

Generalgouverneur kehrt nach Kalkutta zurück. Dersonalien; Hebetlen; Personalien; aus Turon.] Die Rebellen in Nanting follen auf Bord Glgins Geschwader geschoffen, und er hierauf in Buhu mit ihnen verhandelt haben. Baron Gros ift bier angekommen. Der amerikanische Bevollmächtigte Reed ift über Bombay und Aegypten nach Newport abgegangen. Der Gouverneur von Macao geht nach Stam, um einen Vertrag für Portugal abzuschließen. Gir John Bowing ift am 4. in Manilla angekommen. - Aus Turon vom 18. Nov. wird gemelbet, daß die Expedition gegen das Fort Sangon in Cambodicha vorbereitet wurde. Das Fort an der Mündung des Fluffes hun ift zerstört worden.

#### Amerifa.

Newhork, 8. Jan. [Religiofe Cerimonie im Senat; projektirtes neues Territorium; Personalien; Gin= wanderung.] Der Genat in Bashington lagt, dem Borbilde des englischen Parlaments folgend, seine Sigung durch ein turzes Gebet eröffnen, und mar zu diesem Zwecke vom Borfigenden in jeder Seffion ein eigener Kaplan ernannt worden. Letterer Poften ward im vorigen Sahre abgeschafft, wofür ber Sprecher durch Genatsbeschluß je einen Priester aus den verschiedenen in vertretenen Religions-Setten zu mahlen hatte, die dann abwechselnd die Sigungen mit Gebet eröffneten. Um 23. des vorigen Monats, bei Gröffnung der gegenwärtigen Selfion, fam die Reihe zufällig an ben tatholijchen Paftor Pater Bayle, ber im vollen Drnate, gefolgt von einer Angahl Ministranten, die religiose Cerimonie verrichtete. Gine derartige firchliche Prozession war feit der Konstitui= rung der Vereinigten Staaten im Senate noch nie gesehen worden. Darüber wird gegenwärtig in amerifanischen Blattern viel fommentirt und disputirt. — Im Reprasentantenhause brachte Colfar, Bertreter von Indiana, eine Bill ein, welche die Bildung eines neuen Territoriums bezwecht, das den Namen Colona führen foll. Daffelbe würde die zwischen dem 103. Längengrade und dem Ramme der Roch Mountains und zwischen dem 37. und 42. Breis tengrade gelegene Gold-Region, mithin Theile der jepigen Territos rien Ranfas, Rebrasta, Utah und Reu-Merito umfaffen. Der größere Theil würde auf Kanfas kommen. In dem letterwähnten Lande ist es neuerdings wieder zu Handeln zwischen Freunden und Gegnern der Sflaverei gefommen. Gine der lettern Partei angehörige Schaar ift dem Bernehmen nach in Missouri eingefallen und hat daselbst Gewaltthätigkeiten verübt, in Folge deren Gouverneur Medary vier Schwadronen Dragoner und mehrere Rompagnien Miliz gegen sie entsandt hat. Man glaubt, daß über den Theil des Territoriums, wo die Ruhe gestört ist, auf einige Zeit das Kriegsrecht verhängt werden wird. - Senator Douglas ift in Illinois von Neuem zum Senator für den Kongreß in Bas-bin gton gewählt worden. Er hatte 54, sein Mitbewerber Lincoln

46 Stimmen. General Henderson, Chef des Marine-Corps, ift am 6. d. M. plöglich zu Washington gestorben. Er war ein halbes Jahrhundert hindurch im Dienste gewesen. — Zum amerikanischen Minister und Residenten in Japan ist Herr Townsend Harris, der gegenwärtig daselbst die Würde eines General-Konsuls bekleidet, ernannt worden. — Einem Berichte der Auswanderungs-Rommissare zufolge belief sich im vorigen Sahre die Bahl der in Newpork angekommenen Auswanderer auf 78,589, während sie im

Jahre 1857 183,773 betrug. Die Auswanderung war im vorigen Jahre geringer, als in irgend einem Jahre seit 1847.

— [Die Unglücksfälle auf amerikanischen Sistenbahnen und Dampsschen] haben endlich in erfreuslicher Weise abgenommen. Bon Lepteren gilt dies vorerst noch in geringerem Grade, denn noch immer gingen auf den westlichen Flüssen allein im verflossenen Jahre 47 Dampfer zu Grunde (darunter 19 durch Feuer und 9 durch Resselegeplosion), wobet 259 Menschenleben und 1,924,000 Dollars Eigenthumswerth geopfert wurden. Auf den Gisenbahnen gab es im Berhältniffe zu früheren viel weniger Unglücksfälle: im ganzen Bereiche der Bereinigten Staaten 82, durch die 119 Personen getödtet und 417 schwer beschädigt wurden. Allerdings eine große Zahl, aber doch um beinahe 40 Prozent weniger als im Sabre 1857. Dehnt man die Vergleichung auf frühere Sahre auß, so zeigt sich ein noch günstigeres Resultat. In Betreff der Dampfboote ist zu bemerken, daß die Zahl der Unglücksfälle im Vergleich mit dem Jahre 1857 um 11, die Zahl der Verunglückten um 41/4 Proz. abgenommen hat.

- [Berkehr auf den nordamerikanischen Geen.] Bie ausgedehnt der Berkehr auf den nordamerikanischen Geen ift, beweisen folgende Angaben aus einer von Lieutenant Maury vor Kurzem gehaltenen Borlefung. Der Werth der Schifffahrt und des Berkehrs auf dem Michigan = See allein wird auf 218 Millionen Dollars angeschlagen. Ueber die Untiefen von St. Clair geben täglich Schiffe im Werthe von 1,128,223 Dollars. Jeder See hat, seiner Berechnung zufolge, einen Verkehr von ungefähr 200 Mil-tionen Dollars jährlich, der Erie See von jährlich 300 Millionen Dollars. Und jo ungeheuer ift der Baffergehalt diefer Landfeen, daß, vorausgeseht, man könnte alle Zuflüsse abschneiden und die Berdunftung verhindern, bei einem Abzugs-Kanal von den Dimenssionen des Misssisspissussen volle 112 Jahre vonnöthen wären, sie

[Journalpresse.] In Ranada (Britisch = Amerika) erscheinen jest täglich 20 Zeitungen, 156 Wochenblätter und 33 Reviews, die alle 14 Tage oder 4 Wochen publizirt werden, im Ganzen also 209 Zeitschriften.

Lima, 12. Dezbr. [Der Krieg mit Ecuador; Militärverhältnisse.] Seit Abgang des vorigen Steamers hat sich

in Bezug auf den Krieg mit Ecuador wenig geändert, indem die Blokade Guanaquils noch immer fortgesett wird, ohne daß es den Anschein gewinnt, als ob man überhaupt Lust hätte, zu ferneren Feindseligkeiten zu schreiten. Nach hier angelangten Nachrichten foll dagegen der dilenische Gesandte in Quito seine guten Dienste gur friedlichen Erledigung der Frage angeboten haben, und diefe auch durch das Gouvernement ohne den geringften Borbehalt angenommen worden sein. Sollte sich dieses bestätigen, so durfen wir mit Recht einer baldigen Ausgleichung entgegensehen. — Eine Probe unferes Finang-Syftems entnehmen wir aus dem offiziellen Bericht des Kriegs = Ministers an den Kongreß, woraus hervorgeht, daß Anfang dieses Jahres das Heer aus 8000 Mann bestand, wovon aber seit dem Fall Arequipas ziemlich viele entlassen sind. Zu diesem gehört nach den eigenen Angaben des Kriegs = Ministeriums ein Dffizier-Korps von 1856 Mann, nämlich 2 Großmarschälle, 5 Di-visions-Generale, 22 Brigade-Generale, 142 Obersten, 158 Oberst-Lieutenants, 201 Majore, 404 Kapitains, 456 Lieutenants, 418 Unter-Lieutenants, 11 Kommiffaire und 37 Merzte. Bon diefen find 418 auf Urlaub und empfangen jährliche Zahlung von 269,748 Doll., 274 der Invalidenliste 81,400 Doll., 280 in Ruhestand mit Pensionen im Betrage von 107,905 Doll., serner bekommen 528 Wittwen und Kinder von Offizieren jährlich 205,690 Doll., zusam= men 664,743 Doll., außer dem regelmäßigen Budget für das fte-bende heer. Die Marine besteht aus 6 Steamern mit zusammen 90 Kanonen, einer Segel-Brigg zu 12 Kanonen und 3 Transportschiffen à 3 Kanonen, und zu dieser gehören 3 Admirale, 40 Rapitains, 17 erste Lieutenants, 18 zweite Lieutenants, 40 Mid= shipmen, 20 Marine = Offiziere, 51 Kontadores (Kaffirer), 7 Aerzte und 11 Lootsen.

Valparaiso, 30. Nov. [Die Feuersbrunft; der Kon= greß.] Die große Feuersbrunft, welche, wie aus den zuverläffigften Angaben hervorgeht, einen Schaden von 3 Millionen Dollars zu Wege gebracht hat, ift die Urfache ungewöhnlicher Thätigkeit der Lotalbehörden geworden. Es ift ein Komité eingesett worden, um über die besten Maaßregeln zum Wiederaufbau der abgebrannten Stadtbezirfe und zur Berhinderung ähnlicher Kalamitäten zu berathen; auch hat dieses Komité bereits der Regierung ihr Gutachten eingereicht. — Die Berhandlungen in der außerordentlichen Rongreß = Seffton find bisher fehr stürmischer Urt gewesen, indeß ift es der Regierung gelungen, das Budget über die Steuererhebung und das Gefet über den Unterhalt des ftebenden Seeres durchzubringen. Das Budget ist sogar auf Antrag der ministeriellen Partei en bloc angenommen worden; die Opposition enthielt sich dabei der Abstimmung, doch reichten 14 Mitglieder der Opposition einen schriftlichen Protest gegen die Berfassungswidrigkeit jenes Antrages ein.

Rio Janeiro, 16. Dez. [Die Gifenbahn Pedro's II.], eines der größten Unternehmen diefer Art, bestimmt, das Innere Brafiliens mit der Hauptstadt zu verbinden, wurde auf der ganzen Strecke von Rio nach Belem, 381/4 englische Meilen betragend, zur Beförderung von Passagieren am 8. Nov. und für Gütertransport am 28. Nov. eröffnet. Shre Ertragssähigkeit stellt sich als eine bedeutend vortheilhaftere heraus, als man früher vermuthete. Die Gesammteinnahme betrug im Monat Nov. 49,320,049 Reis, also 160,000 Fr. Hiervon kamen auf Personenbeforderung, bei 15,016 Reisenden, 24,855,350 Reis, so daß auf jede Fahrmeile 961/2 Reis fallen. Im Monat Oftober, wo die Bahn nur bis Quimadas, in einer Streckenlange von 30 englischen Meilen befahren wurde, betrug die Einnahme 16,064,040 Reis für Passagiere, und 964,606 Reis für Gütertransport. Die Bahl ber Reifenden betrug 14,394 und der durchschnittliche Fahrpreis für die Meile 601/2 Reis. Im Nov. stieg die Jahl der Reisenden um 4 Prozent, und die Urfache

Annehmlichkeit bietet als Duimadas, und deshalb zu Ausflügen häufiger benutt wurde. (A. 3.)

[Der Aufftand auf Saiti.] Die "Preffe" giebt bie folgenden Details über den Aufftand, der auf Saiti gegen den Raifer Soulouque ausgebrochen ift. Soulouque ist seit 11 Jahren im Besit ber Macht; im Jahre 1847 zum Präsidenten der Republik ernannt, nahm er am 26. August 1848 den Titel eines Kaisers an. Bis jest hatte noch kein ernstlicher Versuch, ihn seiner Macht zu be= rauben, ftattgefunden, doch hat nunmehr der General Geffrard im Namen der Republik die Fahne des Aufstandes aufgepflanzt. Derfelbe verließ plöglich Port-au-Prince, die Hauptstadt des Landes, und begab fich nach der Stadt Gonaives im Departement Artibonita. Ein Revolutionskomité proklamirte ihn dort als Präfidenten der Republit und veröffentlichte Aufrufe an alle Burger, fich der Bewegung anzuschließen. Man erzählte in Port-au-Prince, daß fich der ganze Diffritt Artibonita zu Gunften Geffrards erklärt habe, einschließlich der Stadt Saint-Marcus, wo man einen Abjutanten Soulouques nicht einließ. Diefe Stadt ift befeftigt, und ihre Lage an der Rufte macht ihr die Zufuhr von Außen möglich, so daß die Insurgenten sich dort im Nothfalle gegen eine ziemlich große Urmee halten könnten. Aus dem Norddistrikte sehlen noch Nachrichten: der Raiser hatte dort mehrere Offiziere hingeschickt, um ben Aufstand niederzuhalten, doch konnten fie fich doch nur auf Umwegen dorthin begeben, um den Insurgenten nicht in die Hände zu fallen. Soulouque entwickelt noch eine große Energie und Thätigkeit; er wollte am 27. und 28. fich mit feiner Armee in Bewegung segen. In der hauptstadt wurden zahlreiche Berhaftungen vorgenommen, und unter den verhafteten Personen nennt man Frau Geffrard und ihre Rinder. Ueber den Ausgang der Bewegung läßt sich noch nichts sagen. Geffrard gilt für einen tüchtigen Soldaten von großem persönlichen Muthe.

#### Militärzeitung.

England. [Die englische Miliz; Bermischtes.] Nach der "Naval und Military Gazette" stehen mit Rächstem in der Organisation der englischen Miliz große und umfassende Beränderungen bevor, wobei das genannte Blatt zugleich die gegenwärtige mangelbaste Bersassung diese Theils des englischen Behrspstems hervorhebt. In der That kann übrigens auch wohl ein schwerfälligeres und den Anforderungen der Gegenwart widerstrebenderes Institut als diese Miliz kaum gedacht werden, wozu noch kommt, daß dieselbe unbedingt die kostipieligite Landesbewassung ist, welche irgendwo aufgesunden werden mag. Das Sachverhältniß ist nämlich solgendes: Die englische Miliz im engeren Sinne, welche durch eine Varlamentsaste vom Jahre 1852 zur Stärke von Sinne, welche durch eine Parlamentsatte vom Jahre 1852 gur Stärke von 80,000 Mann mit 4000 Offizieren normirt worden ist, steht nämlich teineswegs unter Leitung des Kriegsministeriums oder sonst welcher Militärbehorde, sondern ift dem Ministerium des Innern untergeordnet, von welchem demgemäß auch die Oberossigiere dieser Truppe meist aus invaliden Ofsizieren des stehenden deurschese, oder noch häusiger aus reich begüterten Grundbesitzern ernannt werden. Es sind dies sur jedes Villzregiment (Bataillon von 10 schwachen Kompagnien au 80 — 100 Mann) jedoch nur die Stellen des Regiments-Kommandeurs und seines Adjutanten, wie die eines Quartierweisters und eines Sergeant-Majors per Regiment, wogegen die Ernennungen zu allen anderen Ofsizier- und Unterossizieritellen dei der Miliz lediglich von dem Belieben des Lord-Lieutenants der einzelnen Grafschaften abhängen. Es ist beiläusig hierbei gleichgültig, ob die Appiranten zu diesen Stellen ihon gedient haben oder nicht, nur müssen ihreiten Erten Falls ein heitigmites schriftes Einkommen nachweisen, maß jene anderen legten Galle ein bestimmtes jährliches Gintommen nachweisen, was jene anderen fiziere nicht brauchen. Diese Letteren werden dann immer auch in der nachit boberen Charge angeftellt, welche sie zulest bei dem ftebenden heere bekleide haben, und durfen neben ihrem Einkommen bei der Miliz ihre etwaigen Mili tärpensionen ruhig fortbeziehen. Zur Losung für den Dienst in der Miliz ist zwar die gesammte Bewölkerung verpflichtet, doch wird det der bekannten Adnergung der Engländer gegen den Diellitärstand dieselbe seit lange schon ausschließlich mit 6 Pfd. St. Sandgeld rekrutiet. Der angewordene Mann verpflichtet sich dafür, für den Zeitraum von fünf Jahren zum Dienst in der Miliz sederzeit bereit zu sein, und erhält, gleichgültig, ob er während dieses Zeitraumes zur Fahne eingezogen wird oder nicht, einen jährlichen Sold von 2 Pfd. St. Im Falle der Einberufung steht er hinsichts des Soldes und der Berpflegung durchgalle der Einderulung steht er hintichts des Soldes und der Verpflegung durch aus auf gleicher Stufe mit dem Liniensoldaten, wie denn auch der Staat die Koften der Bewaffnung und Bekleidung der Miliz durchaus allein trägt und die einzelnen Grafschaften bierzu keinersei Juschuf gewähren. Im seltsamen Widerspruch hiermit bleiben jedoch die Milizregimenter, so lange sie noch in ihren ursprünglichen Grafschaften verweilen, allein unter der Jurisdiktion des Lordeitentenants derselben sehen, und kann über dieselben, selbst nach erfolgtem Aufgebot von Seiten des Kriegsministeriums oder sonst welcher Milizerbehörde, was Ministeriums des Innern verfügt merchen immer nur unter Buftimmung bes Minifteriums bes Innern verfügt werden Bu einem theilweisen oder allgemeinen Aufgebot der Miliz ift sogar immer erst die Zustimmung des Parlaments erforderlich, und die schottische Miliz ist ferner nur zum Dienst in Schottland, die englische und irländische dagegen zum Dienst in den drei vereinigten Königreichen verpflichtet. Kach der neuen Afte von 1852 besteht beiläufig die reguläre englische Miliz (nur Infanterie) zusammen aus 129 Regimentern (Bataillonen), von welchen 61 England spezielt, 15 Wases, 15 Schottland und 38 Frland angehören, und worunter sich 17 leichte, 1 Kustier- und 6 Schüpenregimenter befinden. Weit trauriger als mit der eigentlichen Miliz sieht es inder noch mit den zu derselben gehörigen Korps der Zeomanry-, Kavalry- und den Penfionar-Kompagnien aus, welche legteren 1858 zwar zusammen 64,730 zählten, worunter sich jedoch, da fie nur aus den ausgezwar zusammen 64,730 zahlten, worunter sich jedoch, da sie nur aus den ausgebienten Mannschaften des stehenden Heeres rekrutirt werden, nach dem Eingeständniß der englischen Behörden selbst, kaum 12—15,000 noch dienststähige Leute befanden, wogegen die Feomanry Cavalry im Grunde für die englischen Landleute nur ein prächtiges Mittel ist, je nach der Kopfzahl der männlichen Glieder ihrer Familie eins oder einige ihrer Acerpferde auf Staatskosten zu erhalten. Beide Gattungen der Miliz sind beiläusig durchaus nur für den innern, oder in der Hauptsache für den Polizeidienst in ihren Grafschaften verpflichtet, wosür sie im Frieden wie im Kriege dieselben Geldensschaftlichen und die wie die wirkliche Milizerhalten. Die Frage des Stellenkauss in der englischen Armee, welche übrigens durch die neulisch ihren witzelbeilten Armee, welche übrigens durch die neulisch ihren witzelbeilten Armee, welche übrigens durch die neulisch ihren witzelbeilten Armee, welche übrigens durch die neulisch ischen witzelbeilten Armeen durch das könstliche Die gens durch die neulich schon mitgetheilten Bestimmungen über das künftige Of-sigiereramen jest bereits viel von ihrer früheren Bichtigkeit verloren hat, ist neuerdings von einer zur Beurtheilung derselben eigens niedergesesten Militär-kommission dahin entschieden worden, daß das System wohl zahlreicher Ber-besserung fähig set, odne Nachtheil für den Staat und die Armee aber unmögen ich ausgehohen merden könne. lich aufgehoben werden könne. (?!!) — In sämmillichen englischen Kolonien soll zum Gewinn einer größeren Selbständigkeit berfelben eine ungefähr nach dem Muster der französischen Nationalgarde organisitre Milizeingeführt werden. —p

### Mus polnischen Zeitungen.

— [Die galizische Eisenbahngesellschaft; die Dampsichissen Folgendes geschrieben: "Bohl selten hat eine Angelegenheit ein so allgemeines Interesse im Lande erwedt, als die Frage, ob eine inländische Gesellschaft die Konzession zum Bau der galizischen Gisenbahn erhalten würde oder nicht. Diese Frage fion zum Bau der ganzungen Einenbahn erhalten würde oder nicht. Diese Frage ichien Ansangenicht nur eine finanzielle, sondern auch eine politische Seite zu haben. Man erwartete von diesem Institute, sobald es in volnische Sande übergegangen sein würde, sehr wesentliche Bortheile für das Land, einmal schon deshald, weil der Gewinn von der Eisenbahn in die Taschen unserer Bürger fließen und dadurch zur Gebung der allgemeinen Landeswohlsabrt sehr viel beitragen wurde. dann aber auch Deshalb, weil man mit Gewigheit darauf rechnete, daß fowohl bei der Berwaltung als auch beim technischen Betriebe diefer Eisenbahn nur Do len angestellt werden würden. Jest, wo die galizische Gesellschaft nicht nur die Konzession zum Bau der Eisenbahn von Dembice nach Lemberg und von da nach Brody und Czerniowice und refp. bis zur moldaufchen Grenze erlangt bat, joudern derfelben auch die ichon langft im Betriebe befindliche Eisenbahn von Krakau bis Dembice übergeben ist, macht sich eine ganz andere Stimmung gegen unsere Gienbahngesellichaft im Pablikum bemerkbar, deren Grund lediglich

in der Enttäuschung oder vielmehr in der Täuschung zu suchen ist, die wir erfahren haben. Unsere Erwartungen sind in ihrem Hauptpunkte nicht in Erfüllung gegangen. Bir haben zwar eine galizische Eienbahngesellichaft, welcher viele der reichsten Bürger gehören und deren Präsident der Fürst Leo Sapieha ist, aber dessenungeachtet besteht der Berwaltungsrath derselben größtentheils aus fremden Kapitalisten, die Hauptämter besinden sich ebenfalls in den Händen von fremden Kapitalisten, die Hauptämter besinden sich ebenfalls in den Händen von Fremden, und zum Sig des Verwaltungsrathes ist Wien bestimmt. Diesen fremden und sehr entschiedenen Einstüssen in der Hauptrerwaltung ist es auch hauptsächlich zuzuschreiben, daß der größte Theil der Aemter bei dieser Etsenbahn mit Ausländern besetz ist. Die Arbeiten an der Weitersührung der Bahn nach Lemberg zu schreiten schnell vor. Am 15. v. M. wurde die Strecke von Cembica dis Rzeizow dem Vertehr übergeben, und in diesem Jahre soll die Strecke noch dis Przemysl weitergeführt werden. — Sine zweite, höchst wichtige inländische Frage, die der Dampsschläffahrt auf dem Onlester, ist in legter Zeit ebenfalls zur Entschung gelangt. Schon lange waren in Verress dieser Angelegenheit Unsterhandlungen angeknüpft, die zu keinem Resultat führten. Die endliche Entscheidung verdanken wir der Initiative des Grafen Waddelaus Baworowski. Nachdem diesen die Erlaubnis ersbeilt worden war, vordereitende Schrifte zur Nachdem diesem die Erlaubnis ertheilt worben war, vorvbereitende Schritte zur Einführung der Dampfichifffahrt auf dem Dniestr zu thun, hat sich jest in Folge seiner Bemühungen eine Gesellschaft von Gutsbestern und Kapitalisten gebildet, die größtentheils in den öftlichen Theilen Galiziens ansässig find. Sie sind auf Grund eines Kontraftes zu einer formlichen Kompagnie gufammengetreten auf Grund eines Kontrattes zu einer sotnlichen Kompagnie zusämmengereren und haben aus ihrer Mitte ein Komité gewählt, das in ihrem Namen die Kon-zession der Regierung erwirken und dann Alles aufbieten soll, um das Projekt zur Ausführung zu bringen. Der Prässident des Komité's ist Graf Michael Starzenski und die Mitglieder desselben sind: Graf Wladimir Baworowski, Kürst Leo Sapieha und Anton v. Mysłowski. Die Bortheile, welche dies Un-ternehmen dem Lande bringen wird, sind um so größer und in die Augen fallen-der, als in Außland von der östreichischen Grenze an die zur Mindung des Driekte ekansalis in nöchter Leit eine Damissche kegginnet merden kall Dnieftr ebenfalls in nächfter Beit eine Dampfichifffahrt begrundet werden foll.

### gotales.

S Pofen, 26. Jan. [Begrabniffeier.] Seute früh 8 Uhr fand die feierliche Beftattung der entfeelten Gulle der Frau Generalin v. Baldersee Erz. unter wahrhaft erhebender, allge-meinster Theilnahme statt. Die Verstorbene, eine wahrhaft edle Frau, hatte durch hohe Liebenswürdigkeit des Herzens, durch ihren ungemein wohlthätigen Sinn, durch Leutseligkeit des Wejens in allen Kreisen unfrer Stadt, mit denen fie in Berührung gekommen, eine ungeheuchelte Verehrung sich erworben, und namentlich auch die Armen und Gulfsbedurftigen haben an ihr eine warme, troftende und helfende Freundin verloren. Lebendiges Zeugniß davon, wie tief die hoben Vorzüge der Heimgegangenen allgemein empfunden worden, gab die felten in diefem Maage hier gefebene Betheiligung an der Begräbnißseier, die ein Publifum aus allen Ständen der Gesellschaft, beider Nationalitäten und Bekenntnisse umfaßte.

Im großen Saale des Generalkommando-Gebäudes war der Sarg, mit schwarzem Sammet überzogen und mit silbernen Ber= zierungen, aufgestellt, und hier hielt in Gegenwart des tiefgebeugten Gatten und der tief trauernden Familienglieder, bor einer außerordentlich zahlreichen Versammlung, der Generalität, wie anderer höherer Offiziere und Militärbeamte, nicht minder der höheren und höchsten Civilbeamten der Proving und der Stadt, und anderer Freunde des Saufes, der Divifions-Prediger Lic. Strauf eine ergreifende Gedachtnifrede. Darauf ward von Unteroffizieren aus allen Truppengattungen der Garnison, die sich freiwillig aus inniger Berehrung für ihren hohen Chef zu diesem letten Liebesdienst erboten, der mit hoffnung erweckendem Grun freund-lich und finnig geschmuckte Sarg auf den Leichenwagen gebracht, und unter Vorantritt des Musikkorps vom 7. Inf. Rgt., das einen Trauermarich blies, und der Baifenmadchen unfres Baifenbaufes. beffen forgfame Mitvorfteberin die Beimgegangene gemefen, feste sich der wahrhaft imposante Zug nach dem evang. Militärbegrabs nipplate in Bewegung. Dem Leichenwagen unmittelbar folgte der trauernde Gatte nebst Söhnen und Schwiegersohn, geleitet von den Divisionspredigern Bord und Strauß, denen sich auch Gen. Sup. Cranz und Konf. Rath Carus zugesellt hatten. Sodann die hohe Generalität und das gefammte Offiziertorps der Garnifon nebst den Militarbeamten, die Spipen und Mitglieder der konigt. und städtischen Behörden ic. ic., und eine lange Reihe von Equipagen, unter denen wir auch die des Dberprafidenten, des Erzbischofs zc. gewahrten. Gine unübersehbare Menschenmenge umwogte und schloß den Zug.

Auf dem schönen Begräbnisplate angelangt, hoben wiederum Unteroffiziere ben Sarg vom Bagen und trugen ihn an die Gruft. Nachdem hier das Trauergefolge einen Kreis geschloffen, ward ein Bers aus dem Choral: "Sefus meine Buverficht" gefungen, und die Grabliturgie mit Baterunfer und Segen gesprochen. Gin Bers des oben bezeichneten Chorals ichloß die ebenfo würdige als tiefichmerzliche Feier, mit der die Gulle der edeln Entfeelten in der Erde fühlen Schoof gebettet wurde, mahrend ihr unfterblich Theil mild froftend und egnend niederschaut auf die theuren hinterbliebenen und Alle, Die ihr im irdischen Leben nahe geftanden, aus der ewigen Seimath, wo fein Leid mehr ift, wo Thränen und Rlagen verftummen, und wo der irdifche Schmerz in Dant- und Lobpfalmen fich wandelt, vor dem Throne des Ewigen, deffen Rathichluß zwar unerforschlich, beffen Wege buntel find, aber boch immer gum Eicht, gum Beil und

zum Segen führen! \* Pofen, 26. Jan. [Geidenraupenzucht.] Der Oberpräsident veröffentlicht im Amtsblatt das Namensverzeichniß von 42 Seidenzüchtern (f. Nr. 15 unfrer 3tg.), die im Jahre 1858 der Haspelanstalt in Paradies, Kreis Meseris, zusammen 1362 Megen Kokons eingeliefert und dafür 108 Thir. 23 Sgr. Prämien erhalten haben. Ueber die fonftigen Erfolge ber Seidenzucht in der Proving und die Unlage von Maulbeerpflanzungen werden feine Mittheilungen gegeben. Es icheint banach, daß diese nügliche Induftrie, Die fich vorzüglich als Nebenbeschäftigung für Schullehrer auf bem Lande eignet, nur fehr geringe Fortschritte bei uns macht. Ge befinden fich unter den Prämirten zwar 21 Lehrer, aber nur die Sälfte davon gehört der Proving an, und auch diese haben nur aeringe Mengen eingeliefert. Go lange die Maulbeerpflanzungen, die sich auf humosem Sandboden zur Anlage von Geden und zur Beflanzung von Kirchhöfen und Kirchplägen vorzüglich eignen. nicht größere Ausdehnung gewinnen und die fonigl. Regierung nicht Mittel findet, diese zu befördern, werden die Erfolge der Seiden= gucht auch bei dem beften Willen Ginzelner, immer nur gerina bleiben. Auch die Geiftlichen fonnten in Betracht der meift auten Dotationen, der fie fich bei uns zu erfreuen haben, wohl mehr als bisber für diesen Kulturzweig thun. In ihrer Eigenschaft als Schulinfpettoren find fie dazu eigentlich berufen und wurden fich dadurch den Dank der Lehrer erwerben.

[Das Abdeckereiwesen.] In Ar. 3 des Amtsblatts der hiesigen k. Regierung werden aus der im vorigen Jahre durch die Gesetzsammlung veröffentlichten Berordnung, betr. die Regulirung des Abdeckereiwesens vom 31. Mai 1858, von der k. Regierung die Bestimmungen mitgetheilt und abgedruck,

welche sich auf die Aushebung der Privatberechtigung beziehen, Konzessionen zum Betriebe des Abdeckergewerbes zu ertheilen oder Abgaben für die Ausübung dieses Gewerbes aufzuerlegen, so wie auf die Aussehung aller Abgaben, welche für den Betrieb des Abbectereigewerbes bisher entrichtet wurden. Zugleich werden die Berechtigten aufgesordert, ihre etwaigen Entschädigungsansprüche bis zum April d. J. anzumelden. So viel bekannt, haben die aufgehobenen Berechtigungen und Abgaben in der Provinz Posen schon seit langen Under der Abgaben in der Provinz Posen schon ein kan Abgaben in der Denvinz Posen schon weiten der Abgaben in der Denvinz Posen schon und in wenigen Ausgaben bestanden. figungen und Abzaben in der Proving Posen schon lett langer Zeit nicht mehr, oder doch nur in wenigen Ausnahmefallen bestanden. Das Abbeckereigewerbe konnte auch seither von sedem Inländer betrieben werden, der seine Zuverlässigfetet und Befähigung det dem Eandrathe nachgewiesen und darüber von der k. Regierung ein Patent erhalten batte. In diesen Borschriften ist nichts geändert. Auch die Anlage neuer Abdeckereien steht Zedermann frei, sobald aus öffentlichen Rücksichten sich gegen die Anlage nichts zu erinnern sindet oder die Nachbaren nicht Gründe baben, dagegen Einsprüche zu erheben.

R Posen, 26. Jan. [Bevölkerungsstatistist] bie hest and.] Unter den 41,256 Sivileinwohnern Posens sind 19,554

männlichen, 21,702 weiblichen Geschlechts. Familien und selbständige Haushaltungen giebt es 7875. In der She leben 5732 Man-ner, 5773 Frauen. Ueber 66 Jahre alt find 721 Männer, 910 Frauen. Zwischen 40 und 60 Jahren: 3426 Männer, 3908 Frauen; zwischen 20 und 40 Jahren: 6680 Männer, 8630 Frauen. Dieser Altersflasse gehört die große Anzahl der auswärtigen Mädchen an, die des Gesindedienstes wegen sich hier aufhalten, daher die größere Menge des weiblichen Geschlechts. Kinder bis zum vollendeten 5. Sahre sind vorhanden: 2539 Knaben, 2459 Mädchen; vom 6.—15. Jahre: 3712 Knaben, 3542 Mädchen; vom 16.—20 Jahre: 2466 Jünglinge, 2253 Frauen und Jungfrauen. Bis zu diesem Alter überwiegt hier, wie fast in allen größeren Städten, die mannliche Bevölferung die weibliche. Vom 20. Lebensjahre ab tritt das umgekehrte Verhältniß ein. In dem militärpflichtigen Alter, vom 20.—23. Jahre stehen 1190 Jünglinge. Blinde sind 28-Taubstumme 62 vorhanden, einschließlich der Zöglinge des Lehrn Instituts. — Gering ist der Biehstand, da außer den Grundstücken an der Eichwaldstraße, im Städtchen und Zawade keine ländlichen Bestigungen zur Stadt gehören. Es wurden gezählt: Pferde und Küllen 537, Esel 2, Kühe 144, Schafe 7, Ziegen 81, Schweine 518. — [Zur Gebäudestatistit; für Neubauten.] Zu

Anfang d. J. gab es in Posen 1876 Privat-Bohnhäuser, einschließlich der Hintergebäude, 1620 Ställe und Schuppen, 172 Speicher, Mühlen und Gebäude zu gewerblichen Zwecken. Gebäude zu öffentlichen 3meden find vorhanden: Rirchen, Bethäufer, Synagogen 23, Schulhäuser 18, Kranken-, Baisen- und ähnlicher Stifte 15; Amtögebäude von Behörden 16; Gebäude zu anderen geistlichen und weltlichen Zweden 67, Militärgebäude 81. Im Durchschnitt kommen 22 Civileinwohner auf jedes Wohngebäude. Ungeachtet mehrerer großen Neubauten hat die Anzahl der Privathäuser und Schuppen sich in den letten 3 Jahren doch um 19 und resp. 29 vermindert, wohl in Folge des Abbruchs fleiner Gebäude in dem Stadttheile jenjeit der Warthe, was man faum für einen Berluft wird ansehen konnen, da diese Gebaude, an fich von geringem Berthe, für die Bohnlichkeit und Gesundheit der Bewohner auch sehr wenig boten. Doch wollen wir andrerseits die jegige Sitte, große, mehrstödige Bohnhäuser für gablreiche Miether zu bauen, nicht loben. Manche Eigenheiten, aber auch die Vorzüge des englischen Privatlebens beruhen großentheils darauf, daß auch in den mittleren Ständen jede Familie ihr eigenes tleines Saus bewohnt und fich dort behaglicher einrichtet, als in gemietheten Wohnungen möglich ift. Wenn mehrere Bauluftige, ftatt nach großen Bauftellen zu ftreben, diese lieber theilen und Saufer von 3-4 Fenfter Breite mit 3 Stockwerfen erbauen wollten, jo murbe es denielben an Räufern und Miethern dafür gewiß nicht fehlen, und würden fie nebenbei ein gutes Wert für das Gemeindewohl vollbringen. Unfere Baumeister versuchen sich zwar lieber an großen Gebäuden im Palaststil, wie Stern's Hotel und die Häuser der Herren Seide= mann, Anders, Giersch zeigen; aber wir brauchen nicht erft an bas Lola-Hauschen in München und so viele Billen um Berlin zu er-innern, um zu beweisen, daß auch in der Baufunft Talent und Ge-

schnack sich in kleinen Berbältnissen geltend machen können.

Posen, 25. Jan. [Stadttheater.] Rossiniss "Barbier von Sevilla", nach Mozart's "Figard" die köstlichste aller komischen Opern, ein in ihrer Art wahrhaft klassisches Werk, von wahrem Esprit überglänzt, von der echten beitersten Laune getragen und durchdrungen, mit seiner Ueberfülle der reizendsten Welodien, kann binnen wenigen Jahren sein goldenes Jubiläum begehen, und das dessenzigen für seinen Werth! Auch heure hatte die zweite Aussichung der Oper in dieser Saison hier ein äußerst zahlreiches Publikum versammelt, und wir dürsen darin mit Recht die Reigung unseres Dublikum sein aute Russe. Oper in dieser Saison bier ein äußerst zahlreiches Publikum versammelt, und wir dürsen darin mit Necht die Neigung unseres Publikums für gute Musik, aber auch wohl das Bestreben desselben erkennen, dem umsichtigen und überaus sleisigen Opernregisseur Ir. Schön, zu dessen Benesiz der "Barbier" heute in Seene zing, einen Beweis der vollen Anerkennung seiner unermüdeten Thästigkeit, seiner sleisigen Sorgsamkeit, seiner vollen dingebung an das Institut und die gute Sache der Kunst zu geben. Die Oper war, soweit erforderlich und thunlich, mit den besten Kräften unserer Bühne beseht, und wir gestehen gern, daß wir, sosen wir nur die Verhältnisse der Produzzialbühne als solcher berräcksichtigen, die Vorsellung als eine sehr befriedigende bezeichnen können, wie seinselnung als eine sehr bestriedigende bezeichnen können, wie seinselnung als eine sehr bestriedigende bezeichnen können, wie genommen worden ist. Wir an unserm Theil möcksen uns diesem Urtheil gern auschließen; ersauben uns indessen Etige beicheichene Bemerkungen, da wir schon oft und freudig unse Anerkennung der Leistungen unserer Opernmitglieder ausgesprochen haben, und an diese einen höberen kinnsterichen Maagsfab, als den der gewöhnlichen Provinzialbühne, legen dürsen und müssen. wollen wir ihnen nicht Unrecht thun. Und von diesem Etandpunkte aus hat uns denn doch so Manckes, ohne daß wir etwa die höchsten oder gar unerfüllbare Ansprücke nicht Unrecht thun. Und von diesem Standpunkte aus hat uns denn doch so Manches, ohne daß wir etwa die höchsten oder gar unerfüllbare Ansprücke machen, keineswegs zu befriedigen vermocht. Es mag sein, daß der beutige Tag ein dies ater gewesen (es giebt dergleichen für öffentliche Kunifleistungen), daß uns unbekannte, undesinirbare und geheinnissvolle Einflüsse mitgewirkt: aber trop alles einzelnen Guten und Schönen kam es zu einer wahrhaften Begeisserung, zu einem unwiderstehlich mit sich fortreißenden Gelammtersolge nicht — man amusirte sich trefflich in und an einzelnen Momenten und Seenen: ber Totaleindruck blied ziemlich hinter dem Niveau, auf dem das Wert selbst steht und auf welches dasselbe erheben kann und erheben muß. Bei der klar durchstottigen, im Ganzen sehr einfachen und doch feinen Be-

handlung der Inftrumentation muß die Orchesterausführung um so forgfamer handlung der Instrumentation muy die Orchesteraussunrtung um so sorgiamer sein, da hier gar zu, seicht auch kleine Unebenheiten, Fehler und Schwanfungen bemerkt werden. Dier kehlte beute die volle Sicherheit, die Akkuratesse und Sau-berkeit, die man fordern darf, weil sonst die Birkung leicht vernichtet wird. Hielt man vielleicht das Werk für zu seicht und ließ sich gehen? Wir wissen icht, würden aber darin einen bedeutenden Irribum sehen müssen. — Gleiches haben wir zu unferm Bedauern auch von den größeren Gefang - Ensembles, namentlich im ersten Finale auszusprechen, die mehrsach sehr unsicher erschienen, was von Dem doppelt schnerzlich empfunden wird, der die Partitur und ihre großen Schönheiten grade in diesen Stellen genauer kennt, die aber freisich nur durch die böchste Präzisson, durch ein inniges In- und Miteinanderwirken aller einzelnen Ausführenden, durch ein echt kunsterische neigungsvolle dingade an die Lötung der allerdings sehr schwierigen Aufgabe, zu wahrhaft schoner, voll-kommen abgerundeter Verkörperung zu bringen sind. Das ward nun leider nicht erreicht: wir glauben, die ausführenden Runftler werden barüber mit uns einverstanden sein, und es ware vielleicht, da schon einige Zeit seit der erften Auf-

führung verftriden, noch eine sorglame Probe nicht überfühlig geweien. Unter den Solosängern zeichnete sich beute vorzugsweise der Borko wafi (Figaro) aus, dem wir die leichte Beweglichkeit, die wohlthuende Gewandtheit

und die vortreffliche launige, durchweg konsequent von ihm durchgeführte Haltung des Charafters. die überdies von jedem unkünflertichen Dutriven sich frei zu balten wußte, in der That hoch anrechnen, da wir das Alles in diesem Maaße nicht erwartet hatten. Nur in der ersten Arie machte sich noch etwas Schwerfälligkeit fühlbar. Sonst bewegte er sich mit sichtbarer Lust und Liebe in der Partie, die er durch die gute gesangliche Auskührung ebenfalls zu schöner Geltung zu bringen wußte. — Gleiches dürsen wir von Hrn. Din mer rühmen, der mit dem ebessen Ausfand den Grasen Almaviva, mit feiner Charasteristist auch in den Verseivungen (namentlich auch die Situation des Betrunkenen höchst dezent und charasteristisch) gab und eben so schön die Partie vortrug, wenn auch zu Ansang (Morgenständchen) die Stimme ihm nicht gehorchen zu wollen schien, und er in Betress den gehon durch sich hier und da Abanderungen gestattete, worüber man indez der Koloratur sich dier und da Abanderungen gestattete, worüber man indez der Nosoratur sich dier kehr ernstlich zu rechten psiegt. Ein tiesseres Eingehen in die Partie wird dem Künster noch manche Nuancirungen an die Dand geben und eine vollkommnere Harmonie in der Vertheilung von Licht und Schatten erreichen lassen. Mit glücklichem Takt hatte er sich übrigens von und Schatten erreichen laffen. Mit gludlichem Tatt hatte er fich übrigens von der sonst an ihm gewohnten Sentimentalität freigemacht, indem er als benken-der Kunstler den eigenthumlichen Charakter der italienischen Opera buffa klar auszuprägen mußte. Beilaufig: das lette Roftum, obwohl fehr brillant, ericbien

und zu bunt. Grl. holland (Rofine) hat uns diesmal weniger befriedigt. schon früher angedeutet, daß die junge Kinstlerin auf tiefere plastische Serausarbeitung der Charattere bedacht sein, mehr Wärme, mehr Geist und eigenthumlich dramatisches Leben entwickeln musse. Das blog äußerliche, konvensielle bei den bei det bei den tionelle Spiel, wie es eben eine schöne naturliche Begabung und keißige Uebung ergiebt, tann doch höbern Anforderungen, wie sie jede echte Künstlernatur an sich selbst stellt und stellen muß, nicht genügen, und wird leicht monoton. Frl. D. steht in Gefahr, nur sich selbst und zu dem Publikum, nicht den darzustellenden Charafter und ins Ensemble vollkommen fich einordnend, zu fpielen: das wäre ichabe um ihr schönes Talent. Auf der Bühne erwartet man stets mit Rocht die dramatische, nicht die Konzertfängerin, wie es benn z. B. durchaus nicht passend ift, die Ginlage in der Gesangftunde vorn an den Lampen dem Publitum vorzuist, die Einlage in der Gefangkunde vorn an den Lampen dem Publrkum vorzustingen , und jedenfalls gewaltig die Alufion stört, wenn nach jeder Beifallsbezengung eine Dankesverbeugung gemacht wird. Frl. H. machte uns heute den Eindruck, als ließe sie sich eben nach ihrer Bequemlichkeit gehen; wir ditten sie um ihrer selbit wilken, in dieser Beziehung recht strenge gegen sich selbst zu sein. Auch für die Gejangsleistung schien sie keineswegs ganz glücklich disponirt. Die Stimme klang häusig belegt, die Koloratur war nicht selten umklar und verwischt, und die Ensemblesäge ließ sie mit Ausnahme der böhern Töne ost gänzlich sallen. Statt der berühmten "Bariationen von Rode" hätte die junge Kinstlerin heute vielleicht eine andere Einlage wählen sollen; wir gestehen offen, daß uns die Aussührung nicht bekriedigt hat, wenn wir auch nicht an die durch Sabine Heinessetzter, die Catalani, die Sonntag z. denken wollen. Frl. H. hat als Aennchen, als Sujaune ze. klar bekundet, daß sie Bortressschlen keisten kann; wir halten es für eine Pflicht, vor der Möglichkeit einer Erichlassung die junge Künstlerin ernst-reundlich zu waruen. — Pr. Schön hätte als "Bartolo" unbedingt mehr naturwüchsige Komik entwickeln dürzen. Es dünkt uns, als zöge der wackere Künstler aus sehr achtungswerther Besorgniß vor möglicher Uebertreibung seiner Laune zu enge Grenzen; er dürste frischer und lebendiger sein, und dadurch würde sein sonst durch bartene Die Gelegenheit zur Entständiges Spiel mehr lebendige Naturwahrheit und zugleich draftischere Wirfung erzielen. Die Gelegenheit zur Entständiges der der der eine Kause zu der Kause zu den der Kause zu den Vorzen. sein sonst so durchdachtes und verständiges Spiel mehr lebendige Naturwahrheit und zugleich draftischere Wirkung erzielen. Die Gelegenheit zur Entfaltung eines vielsgenden stummen Spiels z. B. in der Scene mit Basilio, während dieser die Verleumdungsarie singt, hätte er sich nicht sollen entgeben lassen. — Wir sind außer Stande, deute woch mehr ins Einzelne einzugehen, müssen auch die Nebenrollen diesmal mit Stillschweigen übergehen. Es ließe sich auch noch dies und das über Kostum, Meublirung der Scene und ähnliche Kleinigkeiten, über ein durchaus unschiliches Kranzwerfen u. dergl. sagen. Zeit und Kaum gebieten und zu ichließen, und so empfehlen wir denn die heut nothwendig gewordenen Bemertungen freundlicher Beachtung der Betheiligten, damit wir bei tünftigen Borstellungen, wie wir es lebhaft wünschen, wiederum wie bisher die nolle leberginftimmung mit den gebotenen Leistungen westveren von den. Dr. J. S. tünftigen Borftellungen, wie wir es lebhaft wuntchen, wiederum wie dieser der volle Uedereinstimmung mit den gedotenne Leistungen aussprechen können. Dor. J. S. .

— [Kath. Pfarrstellen.] Die kath. Pfarre in Lobsens nehst der Succurialfirede in Gorfa (Kr. Wirsis) ist nach Verlegung des Kommendarius Brent dem Pfarrer Manske zu Gromadno, die kath. Pfarrstelle in Trlong (Kr. Mogisno) dem Dekan Klupp zu Mogisno, die Pfarrstelle in Piaski (Kr. Gnesen) dem Kommendarius Brent aus Lobsens und die ersedigte kath. Pfarrstelle zu Dembowd dem Vikar Pniewski zur einstweiligen Verwaltung per commendam

übertragen worden.

übertragen worden.

— [Erledigt.] Die evang. Schullehrerstelle zu Bobelwiß (Kr. Meseris) zum 1. April c. Der Schulvorstand hat das Präsentationsrecht.

— [Aufhebung der Grenzsperre.] Rachdem die Rinderpest in der Umgegend von Warschau erloschen ist und gegenwärtig im Königreiche Polen nur in dem einzigen noch weiter von der diesseitigen Landesgrenze entlegenen Orte Gumiany-Nzymskie (Eukower Kr.) herricht, hat die hiesige k. Negierung die für die Grenzstrecke der Kreise Wreischen und Pleschen angeordenten gesehlichen Sperrmaaßregeln wieder aufgehoben.

— [Viehkrankheiten.] Unter dem Rindvieh in Niestronno (Kr. Mogisno) sit der Milzbrand und unter dem Rindvieh in Guhren (Kr. Czarnikau) die Tollwuth ausgebrochen, weshalb sür diese Ortschaften und deren Feldmarken

die gesehlichen Sperrmaaßregeln ausgeführt find. — Die Tollwuth unter dem Rindvich in Ludaja (Kr. Czarnikau), der Milzbrand unter dem Rindvich in Wudzinnek (Kr. Bromberg), die Tollwuth unter dem Rindvich in Nowen (Kr. Wongrowih), die Pockenkrankheit unter den Schafen des Dorfes Skawice (Kr. Obornik) und der Milzbrand unter dem Rindvich zu Ociąż (Kr. Adelnau) ift erloschen, und die Reinigungsmaaßregeln sind ausgeführt worden, weshalb die Sperre dieser Ortschaften und deren Feldmarken aufgehoben ist.

Personaldronik bei den Justizbehörden des Bromberger Departements. A. Ernennungen: Der bisher mit Verwaltung der Geschäfte der Staatsanwaltschaft bei den k. Kreisgerichten zu Schubin und Wongrowiß beanftragt gewesene Staatsanwaltsgehülse Russmann zu Schubin ist zum Staatsanwalt bei den gedachten Gerichten Allerhöchst ernannt worden. Der Gerichtsassesior Dr. Gabbler in Filebne gum Rreidrichter bei bem f. Rreisgericht in Schonlanke unter Uebertra Filehne zum Kreisrichter bei dem k. Kreisgericht in Schönlanke unter Nebertragung der Junktion als Gerichtstommissarius in Filehne. Der disherige Appell.
Ger. Rek. Sauer zum Gerichtsdissississericht zu Eoblens. Der Kreisrichter Rasicke zu Trzemeizno an das k. Kreisgericht zu Eoblens. Der Kreisrichten Hasicke zu Trzemeizno an das k. Kreisgericht zu Erzemeizno. Der Appell. Ger. Rek. Trelewski in Gnesen an das k. Appell. Ger. in Posen. C. Der Kreisgerichtserekutor und Bote Gloger in Inowraclaw ift gestorben. Personalveränderungen im Bezirke der k. Ober-Positiorierition in Brome berg. Im Laufe des IV. Quartals pr. simd 1) angestellt: a) als Posterpediteure: in Kiskowo der Prem. Lieut. a. D. Berent, in Mroczen der Posterpeditionsgehülfe Schwemmin; b) als Postunterbeaute: der invalide Gefrette Pawkowski als Wagenmeistergehülfe bei dem Postamte in Gnesen, der Paketräaer Moll als Wagenmeister in Schneidemübl und der invalide Gefreite Vinstrager

Pawłowski als Wagenmeistergehülse bei bem Postamte in Gnesen, der Paketräger Moll als Wagenmeister in Schneidemühl und der invalide Gefreite Pinkel als Posthausdiener in Bromberg; c) als Paketräger: in Schneidemühl der Posthausdiener kempt; d) als Landdriefträger: in Moogen der Landwehrmann Schülke, in Inowraciaw der frühere Landdriefträger Ulbricht, in Wittowo der frühere Landdriefträger Biaksewig. — 2) de it ät igt: als Posterpedient: der Post-Expedientenanwärter Imm unter Bersegung zum Borsteher der Posterpedition in Schneidemühl; der Posterped. Anw. Maag unter Bersegung zum hiefigen Postamte und der Posterped. Anw. Haag unter Bersegung zum hiefigen Postamte und der Posterped. Anw. haaker beim Eisenbahn-Postamte Nr. XI. — 3) Bersegt: Der Postassischen Eichbolz von Bromberg nach Thorn, der Postassischen der Vostassischen Verlagischen der Posterpedient Schesser vom Eisenbahn-Postamte XI. nach Inowraciaw, der Posterpedient Kusner von Schneidemühl zur Ober-Vostassischen der Postwerpedient Kusner von Schneidemühl zur Ober-Vostassischen der Vostassischen der pedient Scheftler vom Echenbahn-Poftamte XI. nach Inowraclaw, der Posterpedient Augner von Schneidemäßt zur Ober-Postdirektion in Bromberg, der Posterpediteur Schulz von Kijskowo nach Gasawa, der Posterpediteur Riehn von Janowitz nach Labiszun und der Posterpediteur Boguniewsti von Moczen nach Janowitz. — 4) Aus dem Postdiemke geschieden: der Posterpediteur Schweitrig in Labiszun, der Wagenmeister Hanert in Schneidemühl, der Packmeistergehülse Kormazin in Inowraclaw, die Landbriefträger Gorecki in Moczen, Kelm in Inowraclaw und Niebeth in Witkowo. — 5) Aus dem Postdienste en tlassen: der Posterpeditionszehülse Krüger in Strzelno. — 6) Pension nirt: der Transportbegleiter Oresp in Bromberg.

#### [Gingefendet.]

Ueber die Gymnasien im Großherzogthum Pofen. (Ein statistischer Nachweis, daß die Wiederherstellung der ausgehobenen oder auch die Errichtung einer größeren Angahl katholischer Gymnasien im Großhers zogthum Posen ein wahres Bedürfniß ift, ausgestellt auf Grund einer in der

"Preußischen Correspondenz" veröffentlichten amtlichen Nachweisung.) Die amtlichen statistischen Nachrichten, welche die "Preuß. Corr." über die preußischen Gymnasien vor Kurzem noch gegeben, haben für uns den Werth, daß sie das oben ausgesprochene Bedürfnig mit völlig unbestreitbarer Sewißheit und der aussührlichsten Benauigkeit nachweisen. In diesem Sinne ziehen wir mit Dank aus diesen Nachrichten Nußen, indem wir gewiß voraussezen dürsen, daß solche von allen unseren Mitvürgern mit gleichem Antheile aufgenommen werden. Nach den erwähnten amtlichen Lebersichten befanden sich in der ganzen preußischen Monarchie am Schluß des Jahres 1843 im Ganzen 149 Gymnassien; ein Gynnassium kam auf je 108,200 Einwohner. Diernach rechtsertigt sich das, was die kirchliche Meinung über das im Jahre 1850 projektirte, auf das Schulwesen Bezug nehmende Geset ausgesprochen hat, wenn man annimmt, daß in allen anderen Provinzen, mit Ausnahme des Großherzogthums Posen, auf ungefähr 100,000 Einwohner ein Gymnasium kommt. Man kann die Stellung der übrigen Provinzen als eine in demselben Maaße vortheilhaftere bezeichnen, als sich das Verhältniß sür Posen ungeleich erweist. Und es verhält sich in der That so. Es bestehen zwar für die 410,000 Protestanten, welche sich im Großberzogthum Posen besinden mögen, 4 protestantsische Gymnasien, so daß auf 105,000 Protestanten ein Gymnasium kommt. Andererseits aber bestehen sür 844,863 katholische Bewohner des Großherzogthums (nach der sirchlichen Berechnung) nur 3 Gymnasien, so daß erschulung nur 3 Gymnasien, so daß erschulung nur genen Kongen, der kurtschung zu verderen kos Großherzogthums (nach der sirchlichen Berechnung) nur den Monarchie, die dem zeit auf 281,621 Katholisen ein katholisches Gymnasium kommt. Die aus dem zeizigen Mangel entspringenden Folgen sind eben so sie Nonarchie, die doch größere Auftsärung zu verdreiten und mit gleicher Gerechtisseit zu verfahren trachtet, wie für die Kirche, welche für die katholische Jugend katholische Gymnasien zu fordern schulch zu gene helche sie die katholische Gymnasien zu gestere und mit gleicher Gerechtische Gymn Die amtlichen statiftischen Nachrichten, welche die "Preuß. Corr." über die

lige. Giner großen Zahl von Jünglingen wird die Gymnasialausbildung völlig unzugänglich, und den Beweis hierzu liesert die eine Thatsacke, daß allein aus der Stadt Gnesen und deren Umgebung vor einem Jahre über 100 Aspiranten in die kath. Gymnasien einzig deshalb nicht aufgenommen wurden, weil die vorgeschriebene Zahl in diesem Anstalten bereits erreicht wat. Sin bedeutender Theil der kath. Eltern ist auf diese Weisse gezwungen, seine Söhne, den Vorschriften der kath. Kirche zuwider, auf protestantische Gymnasien zu schiefen. Der beste Beweis ist der, daß das evang. Gymnasium in Liss gerade so viel kath, als evang. Schüler zählt; nach den vorgelegten statissischen Jusammenstellungen besuchten diese edang. Gymnasium 126 kath, und nur 125 edang. Schüler. Dessendschen machte die "Preuß. Correspondenz" sindem sie nachwies, daß, während im Großberzogthum Posen im Jahre 1843 auf 873 Bewohner ein Gymnasiasten zählte), die Bemerkung, daß diese Thatsache ein augenscheinlicher Beweis sir die erfolgreiche Sorge sei, welche die preußische Regierung den Schulen im Posenschen widme. — Gern und aufrichtig erfennen wir den guten Willen an, welchen die Regierung durch Errichtung zahlreicher Schulanstalten sür die größere Aufklärung in der hiesigen und in den anderen Provinzen an den Tag gelegt hat. Wir haben umsomehr Grund, unser Bertrauen auf die Billigkeit und Gerechtigkeit der k. Regierung zu sehen, als dem hochwürdisten derrn Errösichose wegen des sichon lange sühlbaren Mangels an Geistlichen derrichtungeines vierten kath. Gymnasiums schon im Jahre 1854 zugesagt worden ist und bekennen ossen, das ob dem ost beklagten Mangel an höheren Lehranstalten im Großberzogthum Posen bereits hinlänglich abgebolsen wäre.

Angekommene Fremde.

Vom 26. Janua

Bom 26. Januar.

SCHWARZER ADLER. Kaufmann Calinich aus Berlin, die Kommissarien Wiersti aus Weinberg und Przeradzti aus Taw, Bürger Palacz aus Buf und Gutsbestiger Sellenthin aus Komorowo.

OEHMIG'S HOTEL DE FRANCE. Kaufmann Pursche aus Jüterbogt, die Kaufmanns-Frauen hoch und Sochaczewer aus Reubrück, Apotheker Jacoby nebst Frau aus Stenszewo, prakt. Arzt Dr. Gabriel aus Glogau, Fräulein Levy aus Birnbaum und Gutsbesiger v. Waligorsti aus Kostwarden.

MYLIUS' HOTEL DE DRESDF. Gutsbefiger v. Geredorff und Rentmeister Mattauschef aus Wiosti, Dosschauspieler Dessorin und Berlin, Gutöbesiger Kennemann aus Klenka, die Kausseute Boigtlander aus Bredlau, Balz, Grewig, Matthes und Settin aus Berlin, Falz aus Stettin, Nogel aus Dresden, Stahlberg aus Köln, Gäde aus Leipzig und Buhl Schtershausen.

BUSCH'S HOTEL DE ROME. Die Kaufleute Wiener aus Samter, Sanne aus Frankfurt a. Dt. und Buch aus Breslau, die Rittergutsbesitzer Eivius aus Turowo und Bandelow aus Dobrzyca.

aus Turowo und Bandelow aus Dobrzyca.

BAZAR. Die Gutsbestiger v. Kiersti aus Podstolice, v. Baranowsti aus Gwiazdowo, v. Jarazzewsti aus Lowencin, v. Jarazzewsti aus Jarazzewo, v. Strzydelewsti aus Jaborowo, v. Rożaństi aus Padniewo und v. Jawadzti aus Swierkawiec.

HOTEL DU NORD. Amtsrath Uhden aus Trübel, Polizeidirettor Dirfd aus Elberfeld, Domänenpächter Uhden aus Alftsolfer, Hochzender Grude aus Schwedt, Eijenbahn-Kontroleur v. Tybig aus Breslau, Kausmanu Deldt aus Newyork, Probit Janizewsti aus Bazkowo, die Gutsbesigerstauen Gräfin Gradowsta aus Lukowo und v. Lossow die Gutsbesigerstauen Gräfin Gradowsta aus Lukowo und v. Lossow aus Grzychn.

HOTEL DE PARIS. Die Gutsbesiger Sellentin aus Nybytwa, v. Budzizewsti aus Kions und v. Krzymuski aus Polen, Gutsverwalter Mackowsti aus Binnagóra und Kaufmann Schmidtsborff aus Landsberg a. M.

gewort aus Kions und V. Krzymusti aus Polen, Gutsverwalter Mackowski aus Winnagóra und Kaufmann Schmidtsdorff aus Landsberg a. B.
HOTEL DE BERLIN. Die Gutsbestiger Speichert aus Dopiewo, Kankowig aus Sobiałkowo, Somski aus Nuchorzewo und Geickrodt aus Zabikowo, Wirthschafts Inspektor Spieler aus Tarkowo, Wirthschafts Kommisfarius Chiziński aus Lukowo, Administrator Zielsdorff aus Gosciejewo, Mühlenbesiger Geliert aus Kolno Mühle, Frau Kentier Ripmann aus Berlin, Fräulein hoffmann aus Bromberg und Kausmann Küfer aus Kaarnikau

Garnifau.

BUDWIG'S HOTEL. Gutsbesiger Niklaß aus Bielamy, Kantor Lewyn aus Myslowig, die Kausleute Salamonski und Beyl aus Liss, heppuer aus Jaraczewo, Nathan jun. aus Krotoschin, Reisner aus Schrimm, Jastrow aus Rogasen, Bolf aus Schroda und Klanter aus Janowiec.

EICHBORN'S HOTEL. Die Kausleute Ripewoller aus Garp a. D., Kat und Bolffram aus Rogasen, hirscherg aus Giszlowo und Glaß aus

EICHENER BORN. Die Kaufleute hoffmann aus Sarne, Pflaum aus Trzemeizno und herzfeld aus Gräß, Gendarm Dubbenthal aus Schrimm. HOTEL ZUR KRONE. Fabrifant Zenicke aus Gnesen, die Kaufleute Jung-

mann aus Rawicz, Borchard aus Pinne und Rosenberg aus Schneibemuhl.
KRUG'S HOTEL. Die Schulzen Schüß aus Filehne, Pauhl und Gastwirth
Lorgasch aus Fraustadt, Pferdehändler Freund aus Ratibor, Geschäftsführer Strache aus Zuche, die Kausseute Pulvermacher aus Bromberg
und helle aus Breslau.

# Inserate und Börsen-Nachrichten.

Rönigliches Kreisgericht zu Wreschen.
I. Abtheilung.
Das dem Ignat Thaddans Zacharias von Etorzewski gehörige, im Breichener Kreise belegene adelige Kittergut Komorze, abgeschäft auf 97, 294 Thr. 3 Sgr. 4 Pf., zur zeich erne in der Registratur einzusehnen Tare, soll gen in der Registratur einzusehnen Tare, soll am 26. September 1859, Vormittags 11 Uhr

Diesenigen Gläubiger, welche wegen einer aus bem Sppothekenbuche nicht ersichtlichen Realforderung aus den Kaufgelbern Befriedigung suchen, haben sich mit ihrem Anspruche bei uns zu

Breichen, den 18. Dezember 1858. Die Rorrettionsanftalt zu Roften bedarf bis jum 1. April c. 100 Klaftern Glien-Rlobenholz, beren Lieferung unter ber Bedingung ber Anfuhr und flaftermäßigen Aufftellung in die Unftalt bem Minbestforbernden übergeben werden foll. Lieferungsluftige wollen ihre Offerten bis späteftens ben 20. Februar c. ber unterzeichneten Di-

rettion franto zusenden. Roften, den 20. Januar 1859. Die Direktion der Korrektionsanstalt.

Befanntmachung. An der hiefigen judischen Schule ift die fünft Lehrerstelle vafant und sofort zu besegen. Dua liffgirte Personen, Die zugleich jo viele Renntniff befiben muffen, um im Gefange und in der polnischen Sprache Unterricht ertheilen zu können, wollen sich bei dem unterzeichneten Magistrat

unter Einsendung ihrer Zeugnisse melden. öffentlich Das jährliche Gehalt beträgt 170 Thir.; steigern.

Das dem Franka Jackarias Dorgand Fladddine Zacharias Dorgand Dorgand Palanting in Erschengen abelige Mittergut Komorze, abgeichäpt auf 97,294 Ihr. 3 Sgr. 4 Hr. 3 dgr. 4 Hr. 3

Möbel=, Kleider=, Waaren= Cichorien=, Cigarren= und Bering = Auftion.

Im Auftrage des königl. Kreisgerichts hier werde ich Freitag den 28. Zanuar c. Bormittags von 9 Uhr ab in dem Auftionslotale Magazinstraße Nr. 1

Mahagoni - und Birfen - Dobel, als: Cophas, Kleiderspinde, Schreibsetretär, Modernisiren angenommen in der Pushandl Kommoden, Baschtviletten, Spiegel, Bett-VI. Wielerspiegel, Markt fr. 66.

erner: Gardinen, Betten, eine Wanduhr, Rlei-Knebelgebisse, englische Reitpritschen, Geschirr-Schnalten, Reisetosser, Markt- und Reiseta-ichen, Tapisseriewaaren, Cannevas und Kisch-gute, gesunde, zur 2

bein, aledann Tonnen Cichorien, 4 Tonnen Deringe und eine Partie Hamburger brei. und vierjährige starke hammel, in guter und Bremer Eigarren, Rondition, können nach ber Schur abgegeben

und Bremer Cigarren, offentlich meiftbietend gegen baare Zahlung ver-teigern. 3obel, gerichtlicher Auttionator. Dom.

Strop - und Roßbaarhüte Stroh und Roßhaarhute werden zum Baschen und Modernisiren angenommen und aufs Beste und Billigste besorgt durch

Berfchiedene Sorten Stroh-, Roghaar- und Modernifiren angenommen in der Pughandlung

Der Verkauf der wirklich reichwolligen Sprung. bode des Dominiums Turowo bei Pinne dungsstücke, Frauen- und Kinderschube, Pan-toffeln, diverse Baaren, nämlich Steigbügel, findet von heute ab statt. Die Preise sind sehr

100 Stúck gute, gefunde, zur Bucht febr taugliche Mutter-

150 Stud Dom. Turowo, im Monat Januar 1859. Brennholz-Berkanf.

In der Kobhlepoler Forst bei Vosen Gin fompletes Buchbinder-Handwerks-wird die Klafter trockenes Birken-Klobenholz mit 5 Thlr. 2 Sgr. verkauft. Bestellungen mit freier Ablieserung nehme ich entgegen.

Für Buchbinder!

3 wei Miftbeet-Fenfter, fast neu, find febr billig Wilhelmsstraße Utr. 8 zu verkaufen.

Borgügliches banrisches Bier,

Bordiren "Hite werden zum Waschendung.

Bordiren angenommen in der Auchendung.

Bordiren angenommen in der Auchendung.

Tleischreiche geraucherte Gangebrufte, à 221/2 Sgr. pro Stud, bei O. A. Dullin, Bergstraße.

Gasather,

aus der anerkannt beften Fabrit von Fr. Schufter in Berlin, verkauft gu 11 Sgr. das Quart, eben fo empfiehlt den beften Gazogèn,

3u 101/2 Sgr. das Quart. Adolph Asch, Schlogftr. 5. To Bear Constitution of the Constitution of th

in Posten von 20,000 Thlrn, ab aufwärts hat gegen sichere, ländliche, erste Hypothek—bei vorhandenen Pfaudbrieten mit Ablösung jo wie zu jeder Tageszeit gute Speisen empfiehlt derselben — zu begeben und Kausaus-Handen — Röhler, Mark 74. Theodor Tesmer in Danzig,

Langgasse 29. Berichiedene Geldpoften von 10 bis 100,000 Thir. find zur erften pupillarisch sicheren

Stelle auf größere gand- und Ritterguter fofort zu begeben; auch können Guts- und Holzkäufer mit Anzahlungen bis zu 300,000 Thir. nachge-wiesen werden. Näheres hierüber ist in der Ex-pedition der deutschen Posener Itg. zu erfahren.

Breslauerstrafe Rr. 80 ift eine aus vier Bimmern nebst Ruche und Zubebor be-ftebende Parterre-Wohnung, so wie Pferbe-ftallungen und Remisen im Ganzen ober Einzelnen bom 1. April ab zu vermiethen. Naberes im Bureau der Droichken-Unftalt bafelbit.

Beim Dom Nr. 7 find zwei große Stuben und eine Ruche fur funfzig Thaler vom 1. April

Allten Warkt Nr. 47 ist Für meine Hollanbische Ressing-Schuupstabakdie erste Etage 311 verich unter soliden Bedingungen einen Lehrling,
der die nöthige Schulbildung besitzt und polnisch
spricht. Rawicz, den 20. Januar 1859.

Große Gerberftraße Nr. 41 ift vom 1. Februar ab ein möbtirtes Zimmer zu vermiethen.

Gin Reifender für eine Lederwaaren und gefucht von 3. Radfiewicz, Barbier, St. Bein- Großhandlung, zwei Komptviriften für Bein - Großhandlung, zwei Komptoiristen für Affekurang-Gesch. und mehrere Kommis für Ko-Ionial - , Rurg - und Manufakturmaaren - Gefch. können dauernde Engagements erhalten durch das merkant. Placement-Komptoir von L. Sutter, Raufmann, Berlin.

In einem fehr umfangreichen Mubleu-etabliffement fann ein tüchtiger Berkführer als Berwalter eine mit bedeutendem Gehalte verbundene, fefte, dauernde Anftellung erhalten.

Auftrag und Nachweis: Kaufmann R. Felsmann in Breslau, Schmiede. brude Nr. 50.

Gin Biegelmeifter, ein Geschäftsbrifauffeher, mehrere Defonomie- und Brennerei Berwalter fonnen vortheilhafte Stellen erhalten durch

Aug. Götsch in Berlin,

alte Jakobsstr. 17. Gin unverheiratheter Gartner findet gum 1. April ein gutes Unterkommen, Lagiewnik bei Klecko.

Donnerstag den 27. Januar c. Giebeine bei A. Kuttner, fl. Gerberftr. Seute Dienstag den 26. Januar zum Abend-

Donnerftag den 27. Januar Gisbeine bei

A. Schneider, Wallischei 18.

brot Gisbeine bei

von Unruh.

Beichäftigung beim Bildhauer Honig in Bromberg.

Ein junges Madchen, das mustfalich ift, fleine Kinder unterrichten, die Sausfrau in der Wirthichaft unterstügen kann, bereits vier Jahre hierin fungirt bat, jucht vom 1. April ein Engagement. Näheres bei Madame Raufch, Friedrichsstraße Nr. 28.

Annonce. Ein Birthichaftsbeamter in gefesten Alter, wiffenschaftlich gebildet, unverheirathet, ber polnifchen Sprache vollfommen machtig, ber in renommirten Wirthschaften gelernt und kon-ditionirt hat, dem außer guten Zeugnissen hier-über auch perfönliche Empfehlungen zur Seite gagement auf einem größen Gute. Derselbe ftellt eine Kaution von 1000 Thir. Frankirte Offerten nummt die Mittlersche Buchhandlung unter der Chiffre teben, wünscht term. 1. April c. ein En-

2. Februar c. Abends 7 Uhr statt.
Pofen, am 24. Januar 1859.

Die Cafino Direttion.

Im Drude erichienen eine Schrift:
"Rlange aus dem Morgenlande"
vom gehrer Salomon Lewusohn in Pofen
3m Selbstverlag des Berfassers. — Preis

ie am 23. Januar vollzogenen Berlobungen unserer Rinder beehren wir uns, allen Berwand Friedrich Laubig. Dorothea Laubig geb. Orlowska ten und Freunden hiermit ergebenft anzuzeigen. Inlie Laubit, Adelheid Galewsta, Herrmann Galewsti. Friedrich Laubig.

Rofalie Laubis, Johann Pfigner.

Rlecto. Bertha Tiftin, Bernhard F. Lichtstern,

Stadttheater in Pofen. Mittwoch: Reine Vorstellung.

Dofen

Bertha Tiftin, Bernbard F. Lichtstern,
Berlotte.

Lyt Berlin.

Seute Abend nach 1/36 Uhr verschied sanft nach langen Leiden der königl. Generalarzt a. D. Kitter m. h. D. Her Dr. Lessen in Alebensischere. Mit der Bitte um fille Theilnahme widmen Berwandten und Freunden diese traurige Anzeige statt besonderer Meldung die Hinterbliebenen.

Kranksurt a. D., den 24. Januar 1859.

Auswärtige Familien-Nachrichten.
Berbindungen. Potsdam: Hauptmann w. Benekendorssen in Bohderg, Mussikanian von Benekendorssen in Bohders in Bohders.

Donnerstag den 27. Januar c. Donnerstag de

Herr Deffoir nur diese vier Mal auftreten kann. Bestellungen werden bei Herrn Caspari (Mylius Hotel) angenommen.

lius Hotel) angenommen.
Preise der Plätse zu diesen Borstellungen: Auböl, d. Ct. 3. 100 Pfd. 3. G.

Erster Rang und Sperrsitz 20 Sgr., Parterre
12½ Sgr., Stebparterre für Gymnasiasten 7½
Sgr., Balkon, zweiter Rang und Galerie wie

Die Martt-Rommission. 5. Schulze, Ballifchei 42. | gewöhnlich.

Mittwoch den 26. Januar 1859

im grossen Saale des Bagars III. Sinfonie-Soirée

G. Goldschmidt.

Billets, 3 Stück à 1 Thir., einzeln à 15 Sgr., sind in der königl. Hof-Mu-sikhandlung der Herren Ed. Bote & G. Bock zu haben.

Kaufmännische Vereinigung

unter der Chiffre **II.** i. entgegen.

—15½, mit Faß pr. Ian. 15½—13/24 bez., pr. Je der gebr. 15½ bez. u. Br., pr. März 15½ Br., z. G., pr. April-Mai 16½ Gd., ½ Br., pr. Juni 16½ Gd., ½ Br., pr. Juni

| 14 | gonos.                                      | Br.      | (D)     |
|----|---------------------------------------------|----------|---------|
| 8  | Preuß. 31 % Staats-Schuldich.               | 843      | 030 (8  |
|    | 4 - Staats-Anleihe                          | unic.    | instit  |
| 9  |                                             | 101      |         |
| 0  |                                             |          | 10      |
| C  | 3 prämien-Anl. 1855                         |          | 116     |
| 9  | Pofener 4 - Pfandbriefe                     | 1-1-11   | 988     |
| B  | decratming 3 ration of the continued and on | 17-15018 | 881     |
| 4  | 4 neue a state a mod                        | 894      |         |
| à  | Schlef. 31 . Pfandbriefe                    | (0.10)   | -1505   |
|    | Weftpr. 31                                  | 821      | nisan   |
|    | Poln. 4                                     | 90%      | Lacani  |
| g  |                                             | - 2      | - mark  |
| 4  | Posener Rentenbriefe                        | 921      | -       |
|    | . 4% Stadt Dblig.II.Em.                     | 7        | 88      |
| •  | 5 - Prov. Obligat.                          | 994      | -       |
| B  | . Provinzial-Bankaktien                     | 845      |         |
| 2  | Stargard-Pofen. Gifenb. St. Aft.            | -        | 851     |
| 'n | Dberfchl. Gifenb. St. Aftien Lit. A.        | DE I     | CAME CE |
|    | Prioritäts-Oblig.Lit. E.                    | -        | -       |
| 10 | Polnische Banknoten                         | 17613    | 911     |
| 11 | Dottiline Sunthoten Months Hall             | HOUD !   | MA      |

| Pofener Marktbericht                    | vom    | 26. 3 | anna |
|-----------------------------------------|--------|-------|------|
| ingrem, portrois of a selection and the | agb SE | pon   | bis  |

| and the second s | ~~~      |               | 200         |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|-------------|------|
| m and hope madelial from m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | The Sgr  | 20            | Dh. Sgr.    | 24   |
| Fein. Weizen, Schfl. z. 16 Des.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 2 17   | 6             | 227         | 1    |
| Mittel = Weizen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2-       | 200           | 2 5         | 183  |
| Bruch - Beizen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 15     | 30.           | 1 22        | 6    |
| Roggen, schwerer Sorte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 25     | 1             | 1 27        | (    |
| Roggen, leichtere Gorte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 20     |               | 1 22        | (    |
| Große Gerfte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 15     | 11            | 1 25        | D)   |
| Rleine Gerite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 10     |               | 1 20        | 100  |
| Neuer Hafer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 3      | 6             | 1 6         | 200  |
| generalett                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 120      |               | 70          | 10   |
| Suttererbsen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 20 70    | mi            | 27 00       | 1.0  |
| Buchweizen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ta       | 1191          | mie orga    |      |
| Rartoffeln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - 13     |               | <b>— 14</b> | 1    |
| Roth. Rlee, Ct. 100 Pfd. 3. S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 1010   | 1000          | 10 m        | 17   |
| Weißer Klee dito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 22 017   | 4117          | 200         | -    |
| Winterrübsen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11 (01)  | 173           | Add to the  | -    |
| Winterraps                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 103 /21  | 1             | Mary San S  | 20.7 |
| Sommerrubsen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 37H (10) | 4973          | 10 10 17    | 3 .  |
| Sommerraps                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1127     | -             | HI (I SI    | 22   |
| Seu, per 100 Pfd. 3. G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 110      |               | 000 TO 0    | 300  |
| Strob, per 100 Pfb. 3. G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          | 63.17<br>5110 | Wa of       | 1000 |
| Butter . 1 Kan (4 Berl. Ort.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 10     | 100           | 2 20        | 6    |
| Rüböl, d. Ct. z. 100 Pfd. 3. S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | -             |             | -    |
| Spiritus ( die Tonne (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |               |             |      |

Posen am 25. Jan. Borm. 8 Uhr 5 Fuß 1 3ou, 3u 80 % Tralles) 7 H Ht. Gb. (Br. Dolebl.)

Produkten Börse.

18\$ % S. (2.11ec.3.4.7)
Brestan, 25. Jan. Seute früß + 1 Gr.
Beißer Weizen 90—101 Sgr., Mittelsorten
61—75—83, gelber 57—65—76—90 Sgr.,
Brennerweizen 40—45—50 Sgr.
Roggen 54—57—58—61 Sgr.
Gerfie 36—42—45—48 Sgr. Safer 32—36—39—40 Sgr. Erbsen 65—69—71—84 Sgr Delfaaten. Raps 120-125-130 Ggr.

Schlagleinfaat 5-61 Rt. Rother alter Rleefamen 141-151 Rt., weiher 20—21½—22½—24 Mt.
An der Börse. Rüböl loto 14<sup>23</sup>/24 Mt. bez.
u. G., die übrig. Termine 15 Br., 14½ G.
Moggen Jan., Jan.-Febr. und Febr.-März 44½
bez., März-April 44½ bez., April-Mai 45 G.,

Sommerrübfen 80-92 Ggr.

Spiritus loko 74 Rt. G., Januar, Jan.-Febr. u. Febr.-März 8z Gd., 8z Br., März-April 8z Br., April-Mai 8z Br., Mai-Juni 8z G., Juni-Juli 8z Rt. Br., 8z G.

Bollbericht.

Berlin, 24. Jan. In vergangener Woche war das Geschäft mit Wolle weniger belebt, wie Berlin, 25. Jan. Wind: S. Barometer: Martte, und die Fabrikanten fanden zum Theil Berlin, 25. Jan. Wind: S. Barometer: 284. Thermometer: 44. Incipt, was sie suchten fanden zum Theil nicht, was sie suchten, zum Theil nicht, was sie suchten, zum Theil aber auch for Weizen lost 48 a 76 Kt., nach Qualita, Kongen lost 47 a 483 Kt. gef. nach Qualita, Kongen lost 47 a 483 Kt. bez., Jan. Schr. 47 a 4 kt. bez. u. Br., 47 G., Vedr. Wärz 46 a 47 kt. bez. u. Br., 47 Br., p. Frühjahr 1859 47 a 46 a 47 kt. bez. u. Br., 46 G., Mai-Zuni 46 a 47 kt. bez. u. Br., 46 G., Mai-Zuni 46 a 47 kt. bez. u. Br., 47 Gr., Juni-Zuli 47 a 47 kt. bez. u. Br., 47 Gr., Juni-Zuli 47 a 47 kt. bez. u. Br., 47 Gr., Juni-Zuli 47 a 47 kt. bez. u. Br., 47 Gr., Juni-Zuli 47 a 47 kt. bez. u. Br., 47 Gr., Juni-Zuli 47 a 47 kt. bez. u. Br., 47 kt. bez. u. bez.

Saufmännische Vereinigung
zu Posen.

Saufer lofo 28 a 33 Rt., Jan. 30 Rt. Di.,
In Posen.

Saufer lofo 28 a 33 Rt., Jan. 30 Rt. Di.,
In Posen.

Saufer lofo 28 a 33 Rt., Jan. 30 Rt. Di.,
In Posen.

Saufer lofo 28 a 33 Rt., Jan. 30 Rt. Di.,
In Posen.

Saufer lofo 28 a 33 Rt., Jan. 30 Rt. Di.,
In Posen.

Saufer lofo 28 a 33 Rt., Jan. 30 Rt. Di.,
In Posen.

Saufer lofo 28 a 33 Rt., Jan. 30 Rt. Di.,
In Posen.

Saufer lofo 28 a 33 Rt., Jan. 30 Rt. Di.,
In Posen.

Saufer lofo 28 a 33 Rt., Jan. 30 Rt. Di.,
In Posen.

Saufer lofo 28 a 33 Rt., Jan. 30 Rt. Di.,
In Rebr. 29 Br., pr. Frühjahr 30 a 4 Rt.
In Ribbs lofo 15 H. Rt. bez., Jan. 44 Di.,
In Ribbs lofo 15 H. Rt. bez., Jan. 44 Di.,
In Ribbs lofo 15 H. Rt. bez., Jan. 44 Di.,
In Ribbs lofo 15 H. Rt. bez., Jan. 44 Di.,
In Ribbs lofo 15 H. Rt. bez., Jan. 44 Di.,
In Ribbs lofo 15 H. Rt. bez., Lake 3 Rt.
In Ribbs lofo 15 H. Rt. bez., Lake 3 Rt.
In Ribbs lofo 15 H. Rt. bez., Lake 3 Rt.
In Ribbs lofo 15 H. Rt. bez., Lake 3 Rt.
In Ribbs lofo 15 H. Rt. bez., Lake 3 Rt.
In Ribbs lofo 15 H. Rt. bez., Lake 3 Rt.
In Ribbs lofo 15 H. Rt. bez., Lake 3 Rt.
In Ribbs lofo 15 H. Rt. bez., Lake 3 Rt.
In Ribbs lofo 15 H. Rt. bez., Lake 3 Rt.
In Ribbs lofo 15 H. Rt. bez., Lake 3 Rt.
In Ribbs lofo 15 H. Rt. bez., Lake 3 Rt.
In Ribbs lofo 15 H. Rt. bez., Lake 3 Rt.
In Ribbs lofo 15 H. Rt. bez., Lake 3 Rt.
In Ribbs lofo 15 H. Rt. bez., Lake 3 Rt.
In Ribbs lofo 15 H. Rt. bez., Lake 3 Rt.
In Ribbs lofo 15 H. Rt. bez., Lake 3 Rt.
In Ribbs lofo 15 H. Rt. bez., Lake 3 Rt.
In Ribbs lofo 15 H. Rt. bez., Lake 3 Rt.
In Ribbs lofo 15 H. Rt. bez., Lake 3 Rt.
In Ribbs lofo 15 H. Rt. bez., Rt. bez., Lake 3 Rt.
In Ribbs lofo 15 H. Rt. bez., Lake 3 Rt.
In Ribbs lofo 15 H. Rt. bez., Rt. bez., Lake 3 Rt.
In Ribbs lofo 15 H. Rt. bez., Rt. bez., Lake 3 Rt.
In Ribbs lofo 15 H. Rt. bez., Rt. bez., Lake 3 Rt.
In Ribbs lofo 2 Rt. bez., Lake 3 Rt.
In Ribbs lofo 2 Rt. bez., Lake 3 Rt.
In Ribbs lofo 2 Rt. bez., Lake 3 Rt.
In Ribbs lofo 2 Rt. bez., Lake 3 Rt.
In Ribbs lofo 2 Rt. bez.
In Ribbs lofo 2 Rt. bez.
In Ribbs lof Stettin, 25. Januar. Wind SW. Tem-bis 104 Kl. pro Etr. Hir gute Mittel-Einschur peratur + 4 Gr. Weizen loto gelber p. 85 Pfd. 59 Rt. bez., 83—85 Pfd. p. Frühjahr 63 f Rt. Br., 63 Sd., 85 Pfd. 66 Rt. Br. 85—So Pfd. 66 At. Br.
Roggen, loto pr. 77 Pfd. 44 At. bez., pr. Frühjahr
44½ At. bez., p. Mai-Juni 45 At. bez. u. Br.,
p. Juni-Juli 45½, ½ At. bez., p. Juli-August 46½
— ½ At. bez.
— h. Srühjahr 69—70 Pfd. 47½ At. Br.
Gerfte, p. Frühjahr 69—70 Pfd. 47½ At. Br.
Geutiger Landmarkt:
— Beizen Roggen Gerfte
— H. Br., p. Agni-Rebr. 14½
At. Br., p. April-Mai 14½ At. bez., p. Sept.

Bribol loto 14½ At. br., p. Jan.-Febr. 14½
At. Br., p. April-Mai 14½ At. bez., p. Sept.

Dit. 13½ Gd., 13½ Br.

Spit. 13½ Gd., 13 pielsweise damals zu 125 Kl. pro Etr. verschlossen wurde, heuer zum selben Preize nur in K. M. tontrahirt worden ist; det seinen und hochseinen Wollen aber ist eine Preisdissernz von ehra 10 Fl. pro Etr. bemerkbar, so daß seine Derrschaftswölle, welche im Jahre 1857 155 Fl. pro Etr. bedang, heuer nur den Preis von 146-148 81. pro Ctr. bedang.

Dopfen.

Munden, 22. Januar. Dopfen geschäfte-los, Umsas eirea 37 Gtr. Spalter Stadtgut 165—200 Fl. Spalter Umgegend 165—190 Fl. Holledauer 130—170 Fl. Frankliche Land-

waare 100 fl. pr. Jollpfund bapr.
Prag, 22. Januar. Hopfen blieb unverändert, der Begehr beschränkte sich bloß auf seinere Sorten, die stets gesucht bleiben; in geringeren und älteren Sorten wird viel offerirt, ohne Nehmer us sinden

| THE RESIDENCE OF THE PERSON NAMED IN THE PERSO | THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 I | NAME OF TAXABLE PARTY AND POST OF TAXABLE PARTY AND POST OF TAXABLE PARTY. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Fonds- u. Aktien-Börfe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Oppeln- Tarnowit 4   48\frac{3}{4}-48 bz   Pr. Blh. (Steel-B) 4   64\frac{1}{2}B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Posener Prov. Bant 4   83 & B<br>Preuß. Bant-Anth. 41   139 B              |
| Berlin, 25. Januar. 1858.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Rheinische, alte 4 85% &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Preug. Sandle. Gef. 4 -                                                    |
| Betten, 20. Junuat. 1000.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | bo. neue 4 ——                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Roftoder Bank-Aft. 4 116 3                                                 |
| Gifenbabn - Aftien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | do. neueste 5 83 bz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Schles. Bant Berein 4 82 etw bz u 6                                        |
| Nachen-Duffelborf 31 793 ba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | do. Stamm. Pr. 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Thuring. Bant-Att. 4 741 B<br>Bereinsbank, Samb. 4 971 B                   |
| Nachen-Maitricht 4 31 bz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Rhein-Nahebahn 4 58 bz<br>Rubrort-Crefeld 31 87 B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Bereinsbank, Hamb. 4 97 B<br>Waaren-Ared. Anth. 5 92 - 92 bz u B           |
| Umiterd. Rotterd. 4 725 bz u &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Stargard-Posen 31 851 &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Beimar. Bank-Aft. 4 95 etw bz                                              |
| Berg. Märf. Lt. A. 4 105 by                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Theistbahn 5 ——                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | all total stands in                                                        |
| bo. Lt. B. 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Thuringer 4 106 by                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Induftrie - Aftien.                                                        |
| Berlin-Anhalt 4 108-7 bz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tromposantes and management and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - 1 and man of the property of the serious of                              |
| Berlin-Hamburg 4 104 &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bant. und Rredit. Aftien und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Deffau. Kont. Gas-A 5   95 B                                               |
| Octi, Jutob. Denge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Autheilscheine.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Berl. Eifenb. Fabr. A. 5 784 &                                             |
| Berlin-Stettin 4 104 B<br>Bresl. Schw.Freib. 4 90½ B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Berl. Raffenverein  4   123 etw be                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Hinerva, Bergw. Al. 5   103 kal bz                                         |
| bo. neueste 4 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Berl. Handels-Gef. 4 821 B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Reuftädt. Hüttenv. U. 5 60 bz                                              |
| Brieg-Reiße 4 571 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Braunschw. Bt. A. 4 105 B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Concordia 4 1013 &                                                         |
| Töln-Crefeld 4 70 B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Bremer do. 4 1003 bz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Magdeb. Feuerverf. A 4 210 B                                               |
| Töln-Minden 31 137 G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Coburg. Kredit-do. 4 77 etw b3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | and the assessment a                                                       |
| Sof. Oberb. (Bilh.) 4 53-521 bz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Danzig. Priv. Bt. 4 84 B<br>Darmitädter abgit. 4 881-88-3 br                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | and the district of the property of the months                             |
| bo. Stamm-Pr. 44 784 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Darmitädter abgit. 4 881-88-3 bz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Prioritate Dbligationen.                                                   |
| Klisabethbahn 5 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | do. Zettel . B. A. 4 90 Ri ba u B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Nachen-Düffeldorf  4   861 3                                               |
| Böbau-Zittauer 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Deffauer Rredit-do. 4 48-473 ba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Do. II. Em. 4                                                              |
| Budwigshaf. Berb. 4 1471 B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dist. Comm. Anth. 4 1021-1-1 by                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | do. III. Em. 41 911 B                                                      |
| Maadeb. Halberit. 4 188 B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nachen-Mastricht 41                                                        |
| Magdeb. Wittenb. 4 422 B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Geraer do. 4 82 bz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | bo. II. Em. 5 — —                                                          |
| Mainz-Ludwigsh. 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Gothaer Priv. do. 4 77 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Bergisch-Märkische 5 — — — — — — — — — — — — — — — — — —                   |
| Munfter-hammer 4 513-52-515buB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Hönigeb. Priv. do. 4 84 B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | bo. II. Ser. 5 — — 75 bs                                                   |
| Reuftadt-Weißenb. 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Rönigeb. Priv. do. 4 84 B<br>Leipzig. Kredit-do. 4 701 G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | do. Düffeld. Elberf. 4 ——                                                  |
| Riederschles. Märk. 4 93 bz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Euremburger do. 4 782 B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | do. II. Em. 5 1011 3                                                       |
| Biotorich Sweigh. 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Magdeb. Priv. do. 4 86 B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | do. III. S. (D. Soeft) 4   85 bz                                           |
| no Stamme Dr. D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Meining. Rred. do. 4 795 bz u B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | do. II. Ser. 41 921 B                                                      |
| Dawkh Sr 314110.14   33-332-39 b2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Moldan. Land. do. 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Berlin-Anhalt 4 924 bz                                                     |
| Thoreigh I t A II U. OK 100 DA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nortoeutsche do. 4 82 bz u B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Berlin-Kambura 4 99 6 4 1023 6                                             |
| bo. Litt. B. 31 120 b3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Deftr. Kredits do. 5 107-51 bz u B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Berlin-Hamburg 4 102 5 5                                                   |
| Deft. Franz. Staat. 5 153-51 by                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Pomm. Ritt. do. 4 100 B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | e Spekulation war fehr rührig, und das                                     |
| Geschäft erhielt dadurch eine ungewöhnt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | iche Belebtheit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Chammer is an indicate and one                                             |
| TATO THE SHIP SHIP HE WAS AND THE PERSON OF  | The second secon |                                                                            |
| Freslan 25 Kanuar. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Derubigende Nachrichten aus Maris und 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bien riefen eine fehr gunftige Stimmung                                    |

hervor, die eine beträchtliche Kurserhöhung zur Folge hatten.
Schlußturfe. Distonto-Commandit-Antheile —. Darmftädter Bankaktien —. Destr. Kredit-Bankaktien 107 bez. Schlesischer Bankverein 82½—82½ bez. u. Gd. Breslau-Schweidnig-Freiburger Aktien 91½ Br. dito 3. Emiss.
— dito Prioritäts-Oblig. 85 Kr. Oberschlesische Lit. A. u. C. 130½ Br. dito Lit. B. 121½ Br. dito Prioritäts-Oblig. 85¾ Gd. dito Prior.-Oblig. 94 Br. dito Prior.-Oblig. 95 Br. Oppeln-Tarnowiger 48½ Br. Wilhelms-bahn (Kosel-Oderberg) 53 Br. dito Stamm. dito —.

| 1711-1111111                                  | 191    |                                         |                                                                                        | SECOND DE          |  |  |
|-----------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--|--|
| Berl. Pots. Mg. A. 4                          | 1 90   | 23                                      | Preufische Fonde.   Gert. A. 300 fl.   5   9                                           | 93 t @             |  |  |
| do. Litt. C. 4                                |        |                                         | Freiwillige Anleihe 141 1001 bz = 00. B. 200 Fl 2                                      | 22 (3)             |  |  |
| do. Litt. D. 4                                | 981    | bz                                      | Staats Inleihe 41 1003 hz                                                              | 391-3 etw bz •     |  |  |
| Berlin-Stettin 4                              |        | 0.000                                   | Do. 1856 4 100 b3 2 (Part. D. 50081. 4 8                                               | 19 38              |  |  |
| do. II. Em. 4                                 |        | bz                                      | do. 1853 4 941 (8 Pamb. Pr. 100BM - 7                                                  | 777 (8)            |  |  |
| söln-Crefeld 4                                |        | The amir                                |                                                                                        | 121 63             |  |  |
| Jöln-Minden 4                                 |        |                                         | Staata Schuldich 31 843 63 PleueBad. 3581. Do 3                                        | 31 6               |  |  |
| do. II. Em. 5                                 |        |                                         | Total-a steam. Salton of Oct 2                                                         | 143 段              |  |  |
| do. III. Em. 4                                | 891    |                                         | Berl. Stadt. Dblig. 44 1002 ba Gold, Gilber und                                        | Manifestant Alb    |  |  |
| Do. 111. Citt. 4                              | 851    |                                         | 22. 22. 02                                                                             | CONC. TOO THE COUR |  |  |
| do. IV. Em. 4                                 | 9      |                                         | Rur- u. Neumark. 3 85 6 5 Friedriched'or -11                                           | 34 bz              |  |  |
| Sof. Dderb. (Wilh.) 4                         | 851    | 20 111111111111111111111111111111111111 | Do. 4 94 (5) (Spid-Rronen —                                                            | 9 5 08             |  |  |
| do. III. Em. 43                               |        | THE TALL THE PARTY                      | Oftpreußische 3 82 B Couted'or - 10                                                    | 193 by             |  |  |
| Nagdeb. Wittenb. 4                            |        | (35                                     | Dommeriche 108 006 08 100 pr. 3. 20to. 1. 45                                           | SIha               |  |  |
| liederschles. Märk. 4                         |        |                                         |                                                                                        | 9. 241 3           |  |  |
| do. conv. 4                                   | 921    |                                         | B Posensche 4 99 bz R. Sacht, Rass. A 99 bz R. Sacht, Rass. A 99 bz Grembe Banknot.    | 98-3 bz            |  |  |
| do. conv. III. Ser. 4                         | 90     |                                         | bo. nene 4 89½ B do. (einl. in Leipzig) 9                                              | 91 0               |  |  |
| do. IV. Ser. 5                                |        | Manuel Street Street                    | bo. nene 4 89 B bo. (einl. in Leipzig) 9 3 grembe fleine                               | 93 ps 11 @         |  |  |
| fordb., Fried. Wilh 44                        | 1001   | (S)                                     |                                                                                        | 4300 mm aar        |  |  |
| oberiale. Latt. A. 4                          | 10-    | _                                       | B. Staat gar. B. 31 Deftr. Banknoten 10 Bestpreußische 31 821 B Poln. Bankbillet 90 h2 | 1825, 3123.964     |  |  |
| do. Litt. B. 3                                | 79     |                                         | Bant Dier & Warte                                                                      | 1 b3               |  |  |
| do. Litt. D. 4                                |        | 23                                      | / MHI = H. MCHHILLI.   2   OJ                                                          | 70                 |  |  |
| do. Litt. E. 31<br>do. Litt. F. 45            | 758    | 8                                       |                                                                                        | 25. Sannar         |  |  |
| do. Litt. F. 45                               |        | 33                                      | Dipotentine Dipotentine DEDE Francisco                                                 |                    |  |  |
| dring-Wilh. I. Ser. 5                         | 267    | (3)                                     | Dreußische 4 93 bz Umfterd. 250ff. turz 14                                             | 2 63               |  |  |
| do. III. Ser. 5                               | 1001   | ha                                      | Rhein- u. Weftf. 4 95 & Damb. 300Wf. turz — 15                                         | 11 6               |  |  |
| Ebeinische Pr. Dbl. 4                         | 85     | 23                                      | Sachfische 4 94 5 do. do. 2 M 15                                                       |                    |  |  |
| ov.v. Staatgarant. 3                          | -      | ~                                       | Cantan 1 Offer 200 C                                                                   | 20 112             |  |  |
| Ruhrort-Crefeld 4                             | 201    | ( sathranger                            | Daris 300 gr. 2 mc. 7                                                                  | 92 hz              |  |  |
| bc. H. Ser. 4                                 | 1370   | in a tanki                              | Deftr. Metalliques 5 162 Bien öft. 28. 2 M 9                                           | 5 hall barne       |  |  |
| do. III. Ger. 41                              | 911    | 63                                      | no. National-Unl. 5 105-8-8 by Angeb. 100 ft. 2 W 5                                    | 6 20 1             |  |  |
| Stargard-Posen 4                              | C      | 1000000                                 | no 2509 Spram. 2. 4 1100 20 Seinzia 1002 Ir. 82 9                                      | 93 ha              |  |  |
| do. II. Em. 45                                |        | - III. 93 ba                            | ho neve 100fl. Coole - 021-6 03 do. do. 201 9                                          | QL ka              |  |  |
| thüringer 4                                   |        |                                         | 5. Stieglit Unt. 5 105 ba u & Frantf. 100 fl. 2 M 5                                    | 6. 24 b3           |  |  |
| do. III. Ser. 45                              |        |                                         | 196. Do. 3 1007 03 peterso. 10031.325 10                                               | 1 by 1190 21191    |  |  |
| do. IV. Ger. 41                               | 951    | ba randuna                              | Englische Anl. 5 1101 & Bremen 108 Tir. 8T - 10                                        | 94 by 7 mann       |  |  |
| righted to Bomini                             | (2)    | VI . Dady                               | Englische Ant. 5 1103 & Bremen 108 Etr. 8T 10 Barichau 90 R. 8T 9                      |                    |  |  |
| Telegraphische Korrespondenz für Fonds Rurse. |        |                                         |                                                                                        |                    |  |  |
| London                                        | , Dier | istag, 25. 3                            | Jan., Mittags 1 Uhr. Konfols 95z.                                                      |                    |  |  |

Paris, Dienstag, 25. Januar, Nachmittags 3 Uhr. Die Spekulanten waren unentschlossen. Die 3% eröffnete zu 68, 65, hob sich auf 68, 70, fiel auf das Gerücht, es würden Berstärkungen nach Rom Rom abgeben, auf 68, 35 und schloß sehr träge zur Notiz. Konsols von Mittags 12 Uhr waren 96, von Mittags 1 Uhr 954 eingetroffen.

Schlugfurse. 3% Rente 68, 40. 41% Rente 96, 50. Credit mobilier-Aftien 775. 3% Spanier 40. 1% Spanier 30. Silberanleihe —. Deftr. Staats-Gifenbahn-Aft. 566. Lomb. Eisenb. Aft. 527. Franz-Josephebahn 505.